

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Careyaland.

Med 1734.20

J. 4030 (1)

# Die Choleraepidemie

des Jahres 1859

# im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin.

Nach officiellen Mittheilungen und nach Berichten ber Prediger, Aerzte und Physiter des Landes

im Auftrage bee

hohen Großherzoglichen Ministeriums,

Abtheilung für Medicinalangelegenheiten

beidrieben von

Dr. Th. Ackermann

a. o. Profeffor in Roftod.

Biergu ein Atlas mit 10 lithographirten Cafeln.

## Rostock

6. B. Leopolds Universitäte = Buchhandlung.
(Eruft Rubn.)

1860.

# Med 1734, 20

HARVARD UNIVERSITY LIROADY MAR 10 1969

Coolidge

MICROFILMED AT HARVARD

## Vorrede.

Restat vero nobis modus tradendi unus et simplex, ut homines ad ipsa particularia et eorum series et ordines adducamus, et ut illi rursus imperent sibi ad tempus abnegationem notionum et cum rebusipsis consuescere inciplant. Baco, Nov. Org. Lib. I. Aph. 36.

In diesen Blättern ist der Bersuch gemacht, ein übersichtliches Bild aus den reichen Beobachtungen zu entwerfen, welche von Meckenburgs Aerzten über die Cholera-Spidemie des verstoffenen Jahres gesammelt wurden und einen Theil der Bedingungen aufzudecken, unter deren Sinfluß die Krankheit ihre verderblichen Spuren durch einen großen Theil des Landes gezogen hat.

Mit dem Entschluß zum Beginn tieser Arbeit entsprach ich einer Aufforderung des hohen Großherzoglichen Ministeriums, Abstheilung für Medicinalangelegenheiten, welches zu diesem Zweck mir zunächst das über die Krankheit in den Ministerialacten bessindliche Material mittheilte, ferner eine Anzahl von mir formulirter, auf die Epidemie bezüglicher Fragen an die Prediger, Aerzte und Physiter des Landes versandte und endlich, nachdem die Arbeit dollendet war, auch die Publication derselben durch die Gewährung eines nambaften Kostenzuschusses ermöglichte. Der Shef dieser hohen Behörde, Herr Staatsminister von Schröter, Excellenz, welcher in dieser Weise meine Arbeit angeregt und gefördert hat, wolle mir hier auch den öffentlichen Ausdruck meines ergebensten Dankes dafür gesstatten.

Die auf meine Fragen von den Predigern und Aerzten eingegangenen Antworten bildeten aus näheliegenden Gründen das Hauptmaterial für die historischen und statistischen Theile meiner Darstellung, aber es haben auch die im Laufe der Spidemie von den verschiedenen Behörden gesammelten Aufzeichnungen und die alljährlich an die Großherzogliche Medicinal Commission eingehenden Phhsikatsberichte zur Kenntnis einzelner werthvoller Thatsachen geführt und viele Brivatpersonen sind mir mit Aufschlüssen über verschiedene, namentlich topographische Fragen freundlich entgegengekommen.

Pettenkofers berühmte Untersuchungen haben die Forschung über bie Epidemiologie der Cholera auf Bahnen geleitet, deren weitere Berfolgung zu begründeten Hoffnungen auf eine exacte Erfenntnig ber Bedingungen berechtigt, welche die Berbreitung ber Krankheit vorzüglich begünstigen. Die Erforschung biefer Hülfsursachen verlangt aber einen Aufwand an Zeit und an Rräften, welcher bas bem Ginzelnen zu Bebot stebenbe Maak weit überschreitet und so erklart es fich, bak bie Mittheilungen, welche unsere Aerzte über die auf diese Berbältnisse bezüglichen Fragen geliefert baben, im Ganzen nur fvärlich ausgefallen find. Mein bauernber Aufenthalt in Roftock aab mir bie Moalichkeit. bas Material für bie Erforschung ber biefigen Hulfsbebingungen in etwas größerem Umfange zu sammeln und mein Augenmerk auf eine Reihe von Thatsachen zu richten, beren Bebeutung für ben Bang ber Epidemie an diesem Ort erft im Berlaufe der Untersuchung beutlicher hervortrat. Aber auch hier konnten manche Fragen nur obenhin berührt werben, weil ber Gebanke an das mehr und mehr wachsende Erfalten ber allgemeinen Theilnahme für die Ereignisse ber Epibemie bie zu burchweg gründlichen Erörterungen nothwendige Berlängerung meiner Arbeitszeit nicht gestattete. Dennoch war die Anzahl ber über bie Rostoder Evidemie constatirten Thatsachen eine so umfängliche im Bergleich zu ben aus anderen Orten vorliegenden Mittheilungen, baß ibre Einreihung in die Rategorien, welche für eine Busammenftellung biefer letteren ausreichend erschienen, unmöglich und bamit eine von ihnen getrennte Darstellung erforderlich wurde. Aus bemselben Grunde hat die vom Herrn Medicinalrath Wendt zu Barchim gelieferte Beschreibung bes Berlaufes ber Cholera in Goldberg eine von ber Darstellung ber Spidemie im übrigen Medlenburg gleichfalls gefonderte Aufnahme gefunden.

Es bleibt mir noch übrig, Rechenschaft abzulegen von ben Motiven, welche mich zu dem Entschluß veranlaßt haben, einzelne Fragen unberücksichtigt zu lassen, zu deren Beantwortung die während der Epidemie gemachten Beobachtungen vielleicht ebenfalls eine günstige Gelegenheit bieten mochten. Was mich zunächst bewogen hat, die Zahl der Ertrankungen mit wenigen Ausnahmen nicht aufzunehmen, brauche ich nicht

genauer zu entwickeln, weil meine Gründe bieselben maren, welche neuerbings von Bettenkofer wiederholt in überzeugenbster Beise bargelegt wor-Den wichtigften unter biefen Gründen, Die Unmöglichkeit, eine bestimmte Norm für die Abgrenzung ber Cholera von der Cholerine zur allgemeinen Geltung zu bringen, berühre ich bier nur, weil er aleichzeitig bie Hauptveranlassung für mich gewesen ist, auch über ben Erfolg ber verschiedenen Curmethoben nichts zu registriren. lange ein allgemeines Uebereinkommen die Feststellung dieser Grenze dem subjectiven Ermessen des Einzelnen nicht entzogen bat, so lange fehlt natürlich ber fritische Maakstab für ben Werth ober Unwerth ber verschiedenen therapeutischen Methoden. Bas in ber Behandlung von gang bervorragendem Nuten ift, das wird auch ohne eine genaue Abwägung ber einzelnen Fälle schnell zur allgemeinen Beltung tommen, um fo mehr, als glaubwürdige Aerzte sich bekanntlich bisher noch niemals ber Renntniß einer Behandlungsart rühmen konnten, welche zu ber Hoffnung auf conftante Erfolge eine auch nur ichwache Berechtigung verleibt. - Eben so wenig wie von einer betaillirten Beleuchtung ber verschiebenen therapeutischen Maximen, nach welchen die Cholerafranken in ber letten Mecklenburgischen Epidemie behandelt wurden, durfte ich mir von einer Schilderung ber Somptome, unter welchen bie Krankbeit auftritt, und von dem Bersuch einer Entwickelung des inneren Zusammenhanges diefer Erscheinungen Ruten oder Interesse versprechen. Höchfte, mas bier zu leisten war, konnte boch nur eine Bufammenftele lung von Thatfachen sein, welche so oft und von so ausgezeichneten Beobachtern bis in ihre kleinsten Details verfolgt und beschrieben murben, daß ich nicht erwarten durfte, es werde mir gelingen, selbst mittelft ber umfänglichsten Nachforschungen jenen Beschreibungen noch etwas Neues hinzuzufügen ober die Treue und Lebendigkeit der Schilderungen zu übertreffen. Richt daß ich glaubte, es wäre die Erforschung ber Symptomatologie und Bathogenese ber Cholera völlig erschöpft. Gegentheil, es bietet sich bier noch eine ganze Reibe, ben Forschungsmethoden unserer Zeit keineswegs unzugänglicher Objecte. Aber bie Bersuche zu ihrer Erkenntniß find so überaus zeitraubend, daß sie wohl nur von den ausschlieklich in Cholera-Hospitälern thätigen Aerzten unternommen werben können. Bon den übrigen Aerzten ift die große Mehrzahl während ber Dauer ber Epidemien burch die Sorge für ihre Rranten zu sehr in Anspruch genommen, um ihr Augenmerk auf die jenseits ber Grenzen ber gewöhnlichen Beobachtung liegenden Thatsachen richten zu können. — Während ich bas Material zu ber vorliegenden

Arbeit sammelte, baben befreundete Collegen mich wiederholt aufgeforbert, bie Bulfebebingungen für bie Entwickelung und Berbreitung ber Spibemie in jedem inficirten Orte bis in ihre kleinften Gingelnheiten gu erforschen und gleichzeitig Borichläge zu ihrer Beseitigung laut werben Bielleicht ware ich vor einer folden hertulesarbeit nicht jurudgeschreckt, hatte sich nicht bie Ueberzeugung mehr und mehr in mir befestigt, daß biefe Bulfsbebingungen im Wefentlichen überall biefelben find und baf blofe Borfcblage bes Einzelnen zu ihrer Abhülfe nicht mehr vermögen, als die Stimme des Predigers in der Bufte. permanente Sanitätscommissionen, beren Einrichtung so leicht und beren Erhaltung mit fo geringen Opfern zu erreichen ift, geben bie Möglichfeit einer Garantie für bie gründliche Erforschung und Befeitigung einer groken Babl ber Einfluffe, welche neben ber Cholera auch noch manden anberen Rrantbeiten Nabrung und Bebeiben geben. Möchte man boch. minbeftens in ben Stäbten nicht abgern, folche Commiffionen ins keben zu rufen und bebenken, bak bie Worte: "si vis pacem, para bollum" ihre Wahrheit auch bei ber Bekanpfung eines Feindes bewähren werben, welcher bem Lanbe im verfloffenen Jahr einen Menschenverluft bereitete, weit zahlreicher als ber blutigste Krieg ibn jemals batte berbeiführen fonnen.

Ob es jest, da mehr benn ein Jahr seit dem Ende der Epidemie verslossen ist, da die Erinnerung an Sorge, Schrecken und Trauer, welche damals das ganze Land erfüllten, mehr und mehr in den Nebel der Bergangenheit zurücktritt, ob es jest überall noch an der Zeit sei, ein Bild zu entrollen, auf dem jene düstere Geschichte entworsen ist? Ich hoffe es. Denn vielleicht gewähren die vielen Belege, welche die Arbeit für bereits ausgesprochene, aber noch nicht allgemein anerkannte Principien beibringt, auch denjenigen ihrer Leser ein Interesse, die durch ihr Herz oder ihren Beruf nicht zu unmittelbaren und selbstthätigen Theilnehmern an den Ereignissen jener Zeit geworden sind und der Gedanke an die Mühe des Sammelns und Ordnens mildert vielleicht die Härte eines Tadels, der in dem Mangel des Buches an neuen wissensschaftlichen Gesichtspunkten eine nicht unberechtigte Basis sinden könnte.

Rostock, im November 1860.

Th. Adermann.

# Inhalt.

|                                                                                                                            | Sette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borrebe                                                                                                                    | Ш     |
| Anhalt                                                                                                                     | IIV   |
| Inhalt                                                                                                                     |       |
| Bobenbeichaffenbeit Rlima Bevollerung Beichaftigung ber                                                                    |       |
| Bewohner. — Wohnung, Nahrung und Rleidung. — Frühere Cholera-                                                              |       |
| subamian 2007 and and and Attioung. — Confere Country                                                                      | 1-6   |
| epibemien                                                                                                                  | 1-0   |
| 1. Die Epidemie in Rohon. Große der Stadt Lage Des                                                                         |       |
| ftaltung und Zusammensetzung bes Bobens. — Trinkwasser. — Armuth.                                                          |       |
| — Wohnungen. — Entfernung bes Unraths. — Frühere Choleraepi=                                                               |       |
| bemien. — Epidemie von 1859. — Einschleppung? — Borausgehender                                                             |       |
| Gefundheitszustand Die Epidemie auf der Altstadt Die Epis                                                                  |       |
| bemie in ber Cropeliner Borftabt. — Die Spidemie im nörblichen und                                                         |       |
| nordwestlichen Theil ber Reuftabt. — Sporadische Fälle. — Frei ge-                                                         |       |
| bliebene Straßen. — Inficirte Straßen. — Töbliche Ertrantungen.                                                            |       |
| - Dauer ber Krantheit in toblichen Källen                                                                                  | 6-55  |
| - Dauer ber Rrantheit in töblichen Fällen                                                                                  |       |
| - Gestaltung und Busammensetzung bes Bobens Der Ballgraben.                                                                |       |
| — Anhäufung faulender Substanzen. — Trinkwasser. — Früherer Ge-                                                            |       |
|                                                                                                                            |       |
| fundheitszustand. — Voraufgebende Cholerine. — Ausbruch ber Cho-                                                           |       |
| lera. — Wahrscheinliche Gillsbebingungen. — Straffenepibemien. —                                                           |       |
| Brocentzahl ber Berftorbenen. — Der Berfehr als Gulfsmittel ber                                                            |       |
| Berbreitung. — Dauer ber Hausepidemien. — Ergebniffe 5                                                                     | 671   |
| III. Ueberfichtliche Darftellung bes Ganges und ber Berbrei-                                                               |       |
| tung ber Cholera im übrigen Medlenburg. Rrummendorf.                                                                       |       |
| Striesenow. Corleput. Liefow. Teterow. Anegenborf. Laage. Lissow.                                                          |       |
| Diethof. Spotenborf. Subfien. Drölity. Zaptenborf. Warntenhagen.                                                           |       |
| Roffewit. Sarmftorf. Polity. Luningeborf. Breefen. Gottin. Rlein-                                                          |       |
| Lantow. Groß = Lantow. Rronstamp. Striesborf. Warnemunbe.                                                                  |       |
| GrAlein. GrSchwaß. Schutow. Aritemow. Stabelow. Hinrich&-                                                                  |       |
| hagen. Cheelsborf. Baftow. Jahntenborf. Schlage. Betichow. Darms-                                                          |       |
| bauf Dullstwite Bunbang                                                                                                    |       |
| borf. Drufewitz. Broberstory. Frejendorf. Tatschow. Griebnitz.                                                             |       |
| Dummerftorf. Thulendorf. Hinrichsborf. Ifenborf. Teutendorf.<br>Klein - Lufewig. Jabel. Bolfenshagen. Bentwijd. Wahrsborf. |       |
| Riein - Lulewis. Javel. Woltenshagen. Bentwijd. Wahrsvorf.                                                                 | •     |
| Gilftrow. Reu-Strenz. Sudow. Siemit. Reu-Miftorf. Lalenborf.                                                               |       |
| Mlibl-Rofin. Krittow. Gabrben. RlGrabow. Striggow. Marien-                                                                 |       |
| hof. Stud. Barjow. Kothenborf. Solthufen. Mühlenbed. Gilize.                                                               |       |
| Rebbersborf. Böblenborf. Carlstbal. Eicentbal. Nüticow. Aller8=                                                            |       |

Geite

|              | borf. Marlow. Bruntenborf. Alodenhagen. Neuhof. Ribnit. Bar-<br>telsbagen. Dierbagen. Bilz. Teffin. Dubenborf. Barnewanz. Thel-<br>fow. Rowalz. Sophienhof. Selpin. Startow. Wesselsborf. Hohen-                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | telebagen. Dierhagen, Bilg. Teffin. Dubenborf, Barnewang. Thel-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -            | tow. Rowalz. Sophienhof. Selpin. Startow. Weffeleborf. Hoben-                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Gubiom. Gnoven. Biechein. Schwasdorf. All's Bormert. Stavens                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | bagen. Rittenbort. Pargun. Steinbed Radow. Spendin. Langen-                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | hagen. Lohmen. Sandhof. Medow. Zarchelin. Gallin. Schwerin.<br>Lubwigsluft. Criwiy. Plau. Malchow. Jabel. Noffentiner Plitte.                                                                                                                                                                                                          |
|              | Lubwigeluft. Criwit. Plau. Dalchow. Jabel. Roffentiner Blitte.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Dof Bagenow. Stadt Bagenow. Sternberg. Gr. Raben. Rl. Raben.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Dabel. Bigin. Loig. Robrow. Buchenhof. Barin. Gollin. Bugom.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Bepelin. Schwaan. Biefenborf. Brobberow. Gr. Greng. Letichow.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Sof Dagenow. Stadt Hagenow. Sternberg. Gr. Raben. Al. Raben.<br>Dabel. Witin. Loiz. Robrow. Buchenhof. Warin. Göllin. Biltow.<br>Bepelin. Schwaan. Ziesenborf. Bröbberow. Gr. Grenz. Letschow.<br>Borbed. Wienborf. Friedrichsgabe. Nienhagen. Brodhagen. Bruns-<br>haupten. Rethwisch. Dieberichsbagen. Eimenhorst. Evershagen. Lich- |
|              | baupten. Rethwifd. Dieberichshagen. Elmenhorft. Evershagen. Lich-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | tenhagen. Abmannshagen. Marienebe. Barnftorf. Bramow. Sie-<br>vershagen. Bargeshagen. Doberan. Ballenhagen. Rammerhof.<br>Rieberfteffenshagen. Stulow. Neubudow. Börgerenbe. Buffemig.                                                                                                                                                 |
|              | vershagen. Bargeshagen. Doberan. Ballenhagen. Rammerhof.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | Nieberfteffenshagen. Stulow. Neubudow. Borgerenbe. Buffemit.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Caffebohm. Reffin. Soben-Schwarf. Barteleborf. Gr Buftrow.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Bismar. Gagezow. Rripowburg. Boben . Biecheln. Stoffereborf.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Caffebohm. Reifin. Soben-Schwarf. Bartelsborf. Gr. : Buftrom.<br>Bismar. Gagezow. Krihomburg. Soben : Biecheln. Stoffersborf.<br>Pornftorf. Beitenborf. Rirchborf. Branbenhusen. Febrborf. Schar:                                                                                                                                      |
|              | bow. Reu-Arenzlin. Krenzliner Glasbutte. Alt-Krenzlin. Grabow.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Banglit. Findenwirunshier. Göhren. Elbena. Dabow. Neuborf.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Wanglite. Findenwirunshier. Göhren. Elbena. Dabow. Neuborf. Babel. Rehna. Daffow. — Berzeichniß iber alle inficirte Orte . 72—141                                                                                                                                                                                                      |
| IV.          | Berbreitung ber Cholera burch ben Berkehr. Berschlep=                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | pungen. — Autochthonie. — Berbreitung burch Luft und Baffer. —                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Berichleppung burch Cholerinetrante Berichleppung burch Diarrhoe-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | trante Berichleppung burch Gefunde Berichleppung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Bafde u. f. w Berichteppung burch Leichen Boraufgebenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Cholerinefalle Epidemien von Cholerine ober Diarrhoe 142-156                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V.           | Silfebebingungen fitr bie Berbreitung ber Chotera. In- cubationebauer. Bebingte Contagiofitat, - Berbreitung ber Epi-                                                                                                                                                                                                                  |
|              | cubation & Dauer. Bedingte Contagiofitat, - Berbreitung ber Epi-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | bemie in Medlenburg. — Die Cholera an ber Rednity. — Die Cholera an ber Barnow. — Die Roftoder Gruppe. — Der Klitger Ort                                                                                                                                                                                                               |
|              | lera an der Warnow. — Die Ropoder Gruppe. — Der Klützer Ort                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | und benachbarte Gegenben. — Allgemeine Silfsurfachen Sobe bes                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Bodens. — Feuchtigteit. — Grundwaller. — Faulende Stoffe. —                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Bobens. — Feuchtigkeit. — Grundwasser. — Faulende Stoffe. —<br>Rostod. — Barnemilnde. — Laage. — Gilftrow. — Silize. — Gnoben.<br>— Tessin. — Maxlow. — Ribnit. — Dargun. — Goldberg. — Plan.                                                                                                                                          |
|              | - Lessus - Marion Midnig Dargun Goldberg Plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Malchow. — Bitrow. — Wismar. — Daffow. — Grabow. —<br>Neubof. — Weitenborf. — Steinbed. — Kadow. — Sandhof. — Gr.                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Mendoj. — Weitendorf. — Steinbett. — Kaddid. — Sandgoj. — St.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Raben. — Spotenborf. — Bahrsborf. — Kritzowburg. — Hohen Gubtow. — Gagezow. — GrWustrow. — Hohen-Biecheln. — Bran-                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Disboride Grandhaunten Disboridehaan Charlebare                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | benhufen. — Brunshaupten. — Dieberichshagen. — Cheelsborf. —<br>Einfluß ber Bobenbeschaffenheit. — Pettentofers Theorie. — Boben in                                                                                                                                                                                                    |
|              | Madlanhung Mighanholta Chihamian in hanfalkan Gaganhan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Medlenburg. — Bieberholte Epibemien in benfelben Gegenben. —<br>Armuth. — Disposition verschiedener Bernfsarten. — Diaffehler. —                                                                                                                                                                                                       |
|              | Ertältungen. — Sonntagsfreuben. — Trintwaffer. — Disposition                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | verschiedener Alterestusen. — Disposition beiber Geschlechter. — Einfluß                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ber Cambaratur Geneuhationshauer 157 000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>37T</b>   | ber Temperatur. — Incubationsbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V 1.         | Heirte Orte — Reichrönfung bes Rerkehrs — Ouerenteine Ak-                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | harring eineelner Strohen Souier ober Revienen Aistinung ber                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | fperrung einzelner Strafen, Saufer ober Personen. — Isolirung ber erften Falle. — Desinfection. — Beitere Schutzmaagregeln. — Gebeim-                                                                                                                                                                                                  |
|              | mittel. — Sanitätscommissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>37 FT</b> | Absolute und relative Zahl ber Verftorbenen. Dauer,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 11         | Steigen und Sinten ber Ghibemien 998-998                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VII          | Steigen und Ginten ber Epibemien                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9( 11        | hana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Einleitung.

Das Großherzogthum Medlenburg - Schwerin umfaßt einen Flächenraum von 244 Q. Meilen und bilbet einen Theil ber weiten nordbeutschen Ebene, welche von ben Kuften ber Oftfee fudwarts bis ju bem großen Gebirgszuge fich erftrect, ber fast bie Mitte Deutschlands von Often nach Westen burchzieht. Das Land ift indeffen eben fo wenig, wie seine Rachbarlanber gang flach, sonbern voll von fanft gerundeten Hügeln und wird in der Richtung von SD. nach NB. von einem sehr breiten Landrucken burchzogen, welcher von der Uckermarkischen Grenze an bis zum Plauer See bin durchschnittlich etwas über 200' boch ift und sich nach NW. bin allmälig fenkt. ber norbliche Rand beffelben in Medlenburg - Strelit noch 10 Meilen von ber Oftsee entfernt ift, berührt er westlich vom Schweriner = See bas Meer unmittelbar und bildet hier bie hoben, hügeligen Ufer bes Rlüger-Ortes. Die Oberfläche bieses Landrudens ist sehr verschieden geftaltet; balb ift fie auf febr große Streden völlig eben, wie g. B. bie Gegend, welche bie Mürit und bie westlich von ihr gelegenen großen Seen trägt, balb erheben fich auf ihr wellenförmige Hügelreihen und einzelne Berge. Zwischen ber Warnow und bem Schweriner See wendet sich ein Zweig biefes Höhenzugs nach Norben und erfüllt ben gangen Raum zwischen Sternberg, Bismar und Rostock mit seinen Sügetn. Bom füblichen Rande beffelben geht ebenfalls ein Zweig ab und ftreift über Parchim füblich nach Marnig. Zwischen dieser Erhebung bes Bobens und ber Oftsee bleibt im nordöstlichen Theile von Medlenburg - Schwerin eine weite Ebene übrig, welche fich auch noch über die Landesgrenze hinaus fortsett, ganz Neu-Borpommern umfaßt und nur bin und wieder burch eingeschnittene Rluftbaler unterbrochen

<sup>1)</sup> Die geographischen und geognofischen Rotizen find größtentheils Bolls trefflicher Arbeit (Medlenburg, eine naturgeschichtliche n. geographische Schilberung. Reubrandenburg 1857) entnommen.

wird. Eine andere Ebene nimmt den südwestlichen Theil von Medlenburg-Schwerin ein. Sie wird nördlich in einer von der Südspitze des Schweriner = zur Nordspitze des Schaalsees gezogenen Linie von dem Centralhöhenzuge begrenzt, östlich von den Bergen dei Parchim und Marnitz; südlich und westlich setzt sie sich in die Priegnitz, in Hannover, Holstein und Lauenburg fort. Aus dieser weiten Ebene erheben sich nur hin und wieder niedere Hügel gleich Inseln aus einer Wassersläche. Sie hat von Brückner den Namen Haideebene erhalten.

Der Boben Medlenburgs besteht burchweg aus loderen Erbschichten (Sand, Lehm, Mergel, Thon). Rur an fehr wenigen Bunkten besselben finden sich an der Oberfläche ober bicht unter ihr feste Befteine: Gwos bei Lübtbeen in ber Haibeebene und Ralt (weiße Rreibe) in ber norböftlichen Gbene bei Gnoben, in ben Umgebungen bes Malchiner- und ber großen füblichen Geen (Murit, Rolpin-, Fleefenund Plauersee). Eine große Menge von Steinbloden (Gerölle) ift über bas Land ausgestreut. In besonders großer Menge finden sie sich in einem breiten Lanbstriche, welcher, in ber Nabe bes Salzhaffs beginnenb, füblich vom Malchiner : See und ber Lieps bis in die Gegend von Brenglau in ber Uckermark von NW. nach SB. sich bingiebt. — Die loderen Erbschichten, welche ben Boben bes Lanbes bilben. liegen vielfach wechselnd über einander. Un ber Oberfläche zeigen sich aber in ber nördlichen Sälfte bes Lanbes, so wie füblich von ben großen Schweriner Seen (ber Mürit und ben benachbarten) vorzugsweise Lehm- und Thonlager (bas fruchtbare Geeftland); einen breiten Streifen Lanbes, welcher nördlich von ber Mürit und ben benachbarten großen Seen bis zur Sübspite bes Schweriner-Sees mitten burch bas Land sich binzieht, überdockt weißgelber Sand. Die Oberfläche der Haideebene bildet vorzugsweise schwärzlich grauer oder schwarzer sehr faurer Humusboden (Haibeboden), welcher auf braungelbem Sande (Fuchserde, Ur) rubet. — Natürlich erleiben biese allgemeinen Angaben mannichfache Geeftland nimmt aber ben gröften Theil ber Boben-Ausnahmen. oberfläche ein und macht badurch Mecklenburg zu einem ber fruchtbarften beutschen ganber.

Das Klima ist wegen ber Nähe zweier großer Meere in Medlenburg viel milber, als in anderen östlicher, aber auf gleicher Breite gelegenen Ländern. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt ungefähr 8,5° C., die mittlere Sommertemperatur etwa 17° C., die mittlere Wintertemperatur 0,5° C. Kälte. Ausnahmsweise steigt die Temperatur im Sommer bis zu fast 36° C. und sinkt im Winter bis —30° C., ber Unterschied zwischen ber größten Hitz und Kälte beträgt also 66°C.; gewöhnlich aber liegen die äußersten Temperaturgrenzen eines Jahres nur um 52°C. von einander entsernt. Die Zahl der jährlichen Regentage beträgt durchschnittlich etwa 100 und die jährliche Regenmenge erreicht ungefähr 20 Zoll. Bon den Winden webet am häussigften der SW., am seltensten der S., jener nach 9jährigen Beobachstungen durchschnittlich an 108, dieser an 15 Tagen im Jahr.

Meckenburg ist freilich in sehr verschiedenem Grade, im Ganzen aber nur schwach bevölkert und hat von sämmtlichen beutschen Länsbern relativ die geringste Einwohnerzahl. Im Jahr 1858 betrug dieselbe in Mecklenburg Schwerin 542,148. Auf dem platten Lande vertheilt die Bevölkerung sich durchschnittlich in der Weise, daß in den Domainen 2087, in den ritterschaftlichen Besitzungen aber nur 1396 Einwohner auf die Quadratmeile kommen.

Die hauptsächlichste Beschäftigung ber Einwohner Medlenburgs ist Acerbau und Biehzucht; Fabriken sehlen fast gänzlich und die Beschäftigung der Stadteinwohner beschränkt sich daher fast nur auf die gewöhnlichen Gewerbszweige und auf den Ackerbau. Der in der Aussuhr von Getreide und anderen Landesproducten bestehende Handelsbetrieb wurde früher fast gänzlich von Rostock und Bismar absorbirt, hat sich aber seit der Erbauung der Eisenbahn auch in einzzelne Städte des Binnenlandes verbreitet.

In ben Städten find bie Wohnungen im Allgemeinen geräumig und felbst die ärmere Bevölkerung, beren Umfang übrigens, zum Theil in Folge der eigenthümlichen Heimathsverhältnisse des Landes, ein relativ nicht besonders großer ist, wohnt hier in der Regel nicht so zus fammengebrängt und fo fcmutig, wie bies in anderen Begenben Deutschlands häufig ber Fall ift. Auf bem Canbe bagegen genügen bie Wohnungen für die arbeitende Classe oft kaum den bescheidensten Ansprüchen. hier findet man noch fast regelmäßig große hutten mit Strobbachern und ohne Schornsteine, kleine, bie und ba kaum 6 Fuß bobe Bohngemächer mit unbebeckten, einfach aus ber Erbe bes Standortes bestehenden Jugboden und diese Raume in ber Regel mit Menichen überfüllt. Große Dungmengen lagern gewöhnlich nabe bei ben Häusern in flachen, ungemauerten Gruben und erfüllen Atmosphäre und Erbreich ber Nachbarschaft mit Stoffen, welche unter Umftanben bie nachtheiligsten Wirkungen auf die Einwohnerschaft ber angrenzenben Bäuser ausüben können. Alle biese schädlichen Bedingungen finden sich in höchster Botenz in ben Wohnungen ber Armen und Bulflofen. Die

Hütten biefer Unglücklichen, welche außer Stande sind, die für ihren Unterhalt nothige Arbeit zu leisten, die sogenannten Armenkathen, sind, als die Schauplätze jeglichen Elendes, auch die Orte, in welchen epidemische Krankheiten ihre ergiebigsten Ernten zu halten pflegen.

Rartoffeln und Schwarzbrod bilben zwar hauptbestandtheile ber Rahrung für ben landlichen Arbeiter; bennoch tann bie Roft beffelben nicht als eine ungefunde gelten. Die Kartoffel ift in Deecklenburg burchschnittlich von guter, jum Theil von ausgezeichneter Beichaffenbeit und neben berselben werben auch auker bem Schwarzbrote noch Fleisch- und Mehlspeisen, Bier- und Dilchsuppen, Obst u. f. w. als Nahrungsmittel für bie arbeitende Classe auf bem Lande verwandt. - Fast allgemein ist beim Landvolt die Sitte, sehr warme Unterkleider zu tragen und in übermäßig warmen und schweren Betten zu schlafen. Bei Krankenbesuchen auf bem Lanbe bat ber Arzt, selbst in beißen Sommertagen, nicht selten Belegenheit, mit Staunen zu seben, wie zum 2med ber Krankenuntersuchung nach Entfernung eines biden Salstuches und einer schweren wollenen Wefte noch brei bis vier Flanell= bemben und Jacken allmälig vom Körper gezogen werben, und zuweilen gelingt es ihm nur unter erheblicher Anstrengung, bas gewaltige Oberbett au luften, unter welchem Rrante und Befunde oft neben einander begraben liegen.

Nachbem bie Cholera auf ihrem erften großen Epidemienzuge bie Grenzen Deutschlands im Jahre 1831 überschritten batte, trat sie im folgenden Jahr jum erften Mal in Mecklenburg auf. breitete fich bier zuerst im sübwestlichen Theil bes Landes (Hagenow) und tam in größerer Ausbehnung vor in ben Braposituren Boigenburg, Bütow, Doberan, Guftrow, Hagenow, Luffow, Ribnit, Roftock, Schwaan, Sternberg und Wismar. Dennoch betrug bie Zahl ber Berftorbenen nach einer freilich nicht ganz zuverlässigen Angabe nur 932 Personen. Sechzehn Jahre vergingen bis ein wiederholter Ausbruch ber Krankbeit eintrat. 3m Jahr 1848 wurde nämlich bie Stadt Boizenburg und ihre Umgegend von Neuem hart von der Cholera mitgenommen und sporabische Fälle sollen bamals auch in ben Braposituren Hagenow, Neukahlen, Malchow, Medlenburg, Schwaan, Grabow und Sternberg vorgekommen sein. Inden scheint die Gesammtzahl ber Tobesfälle kaum 100 betragen zu haben und bavon fallen etwa 74 auf Boizenburg und bessen Umgegend. Etwas heftiger trat die Krankheit

im folgenden Jahr und zwar wieder in ben sublichen Gegenden Medlenburas auf. Grabow und Umgegend baben aus biefem Sabr 101 Die übrigen tödtlichen Erfrankungen, etwa Cholerafälle aufzuweisen. 40 an ber Rabl, vertheilen sich auf Schwerin und die Braposituren Buctow und Stavenbagen. Gine febr fcwere Evidemie entwickelte fich aber im nächsten Jahr. 1850. Dieselbe reichte bis in ben Januar bes folgenden Jahres hinein und die Gesammtzahl ber in ihr Berstorbenen betrug 2794. Davon starben bis zum 1. December in 28 Städten mit Einschluß ber dabin eingepfarrten ländlichen Ortschaften 2332, nämlich in Boizenburg 78, Brüel 43, Neus Buctow 107, Butow 80, Dömit 8, Gabebusch 5, Gnoven 23, Grabow 21, Gustrow 120, Malchin 146, Marlow 70, Lübz 11, Neuftadt 52, Barchim 3, Blau 132, Rehna 1, Ribnit 4, Rostock 631, Schwaan 15, Schwerin 396, Stavenhagen 6, Sternberg 37, Sulze 138, Teffin 76, Teterow 20, Waren 1, Wismar 102, Wittenburg 6; ferner in ben Fleden Dargun 2. Daffow 39, Ludwigeluft 1, Warnemunde 4; in ländlichen Gemeinben 350, barunter im Dorfe Gielow 50, auf ber Insel Bol 16, bie übrigen zerstreut im ganzen Lande. Im December besselben und im Januar bes folgenden Jahres kamen noch 56 Todesfälle bingu, nämlich in ben Praposituren Buctow, Krafow, Ludwigsluft, Luffow, Marlow, Schwaan, Schwerin, Stavenhagen, Sternberg, Teterow und Wittenburg. Berschont blieben bie Praposituren Crivit, Golbberg, Grevismüblen. Malchow, Benglin und Röbel. — Nach biefer beftigen Epibemie kamen bis gum Jahr 1859 nur beschränkte Ausbreitungen ber Krankheit im Lande vor. Das Jahr 1852 scheint ganglich frei geblieben zu sein, im folgenden Sahr dagegen zeigten sich in vielen Orten bes Landes sporadische Fälle, mährend eine epidemische Ausbreitung nirgends beobachtet wurde. 1854 nahm die Krankheit in der Bräpositur Teterow eine etwas ausgebehntere Berbreitung an und es zeigten sich außerdem noch einzelne Fälle in den Braposituren Marlow, Ribnit, Schwerin und Wismar. Eine ebenfalls nur mäßige Ausbreitung zeigte die Krankheit im Jahr 1855, wo in ben Prapofituren Grabow und Schwerin eine etwas größere, in ben Brabosituren Ludwigsluft, Luffow und Schwaan eine nur ganz geringe Anzahl von Personen verstarb. In ben brei folgenden Jahren blieb Mecklenburg von ber Cholera vollständig frei, bis endlich im Jahr 1859 eine neue Epidemie zum Ausbruch kam, so ausgebreitet und mörberisch, wie bisher im Lande noch nicht ihres Gleichen gewesen war. Sie dauerte vom 5. Juli bis zum 6. November, erreichte am 30. August mit 86

Tobesfällen ihr Maximum und forberte im ganzen gante 4237 Opfer.
— Ein Berfuch zur genaueren Beschreibung ihrer Entwickelung und Berbreitung, ihres Ganges und ihrer Hülfsursachen bilbet ben Gegensftand ber vorliegenden Arbeit.

### I.

# Die Spidemie in Roftod.

Die Stadt Rostock<sup>1</sup>, welche vor dem Ausbruch der Cholera etwa 25,000 Einwohner zählte, liegt am linken Ufer der Warnow und bedeckt mit Ausschluß ihrer Vorstädte einen Flächenraum von 38,400 Q.-Ruthen. Der von Süden kommende Fluß bewegt sich, zum Theil von Wiesen begrenzt, in langsamer Strömung und in einer Vreite von etwa 200 Fuß am östlichen Rande der Stadt vorüber, um an der nordöstlichen Ecke derselben, beim Petrithor, unter einer plöglichen Steigerung seiner Breite auf ungefähr 2400 Fuß, sich in sast recht- winkliger Biegung gegen Westen zu wenden. In dieser breiteren Ausbehnung, welche der Fluß auf einer Strecke von etwa zwei Meilen bis kurz vor seiner Mündung nicht wieder verliert, biset derselbe zu- nächst den Hafen und damit die nördliche Grenze Rostocks.

Die Stabt, beren Längsburchmesser in ber Richtung von Often nach Westen liegt, zerfällt in zwei natürlich geschiedene Hälften; die kleinere, gegen Osten gelegene Altstadt und die größere westliche Hälfte, Neustadt. Beide werden getrennt von der die Stadt in ihrer ganzen Breite durchschneidenden Grubenstraße, welche ihren Namen nach einem Arm der Warnow führt, der früher unbedeckt in ihrer Mitte verslief, seit sechs Jahren aber durch einen gemauerten Tunnel umsschlossen ist. Ueber ihm vermittelt ein zum Hasen verlausender Schiesnenstrang die Gütercommunication mit dem im Süden Rostocks gelegenen Bahnhose.

Die Altstadt liegt auf einem Hügel2, bessen Gipfel in bie Gegend bes alten Marktes fällt. Bon hier aus senkt bas Terrain sich rasch gegen Often, langsamer gegen bie brei übrigen himmels-

<sup>1)</sup> Siezu ber Blan von Roftod.

<sup>2)</sup> Speciellere Behenangaben folgen unten bei ber Befchreibung ber Strafensepibemien.

gegenben. Am Fuße bes süböstlichen Abhanges liegen auf einem völlig ebenen-Terrain der Gerber- und der Fischerbruch, zwei von Canälen durchzogene, bis an die User der Warnow verlaufende Straßen. Am Fuße der westlichen Abdachung verläuft, ebenfalls vollkommen horizontal, die Grubenstraße.

Das Terrain, auf welchem bie Neustadt sich ausbreitet, steigt von ber Grubenstrafe aus allmälig gegen Westen bis zum neuen Markt und zur Steinstraße empor. Beibe liegen bereits auf ber Bobe einer Chene, welche gegen Norben von der Blutstraße, dem Sopfenmarkt und der Cröpelinerstraße begrenzt wird, während sie sich gegen Süben unter geringen Sobeschwankungen bis weit über bie Grenzen ber Stadt fortsett. Bestlich vom Eröpelinerthor bagegen senkt bas Terrain sich lanasam bis zu einem etwa 1000 Fuß vom Thor entlegenen Bach, welcher ben in eine Wiese umgewandelten früheren Bögenteich mit ber Warnow verbindet, und von hier aus steigt der Boben wieder allmälig in der Wismarschen Landstraße, dem Barnstorfer Weg und ber Doberaner Chaussee in die Sohe. Gegen Guben nimmt die Steigung in ber Richtung zum Friedhofswege und zum Friedhof noch etwas zu, die nördliche Seite der Höhe dagegen fällt allmälig nach der Warnow au ab und an ihrem Jufe liegt, von ihr burch Barten und Wiesen getrennt, in einer niedrigen Cbene ber Reue Werber.

Awischen ber Nordseite ber Stadt und ber Warnow erstreckt sich ber 150-200 Jug breite Quai bes Hafens, ber f. g. Strand und. in aleicher Ebene mit ihm, die varallel mit ber Warnow liegende Strandstraße, welche von ber Grubenstraße bis zum Plat am blauen Thurm ober Brint verläuft, ben nörblichen Rand ber Neustadt bilbet und von ben Ausläufern ber auf ben Strand munbenben Strafen burchschnitten Diese Strafen werben in ber Regel mit bem gemeinsamen wird. Namen ber Stranbstragen bezeichnet, fie verbinden die Langestrage und beren Fortsetzungen (Schmiebestrafe, Bogeliang, Krämerstrafe) mit bem Safen und communiciren unter einander vermittelft einer Reihe kleiner, in fast gleicher Richtung verlaufender Quergäßchen. Bom nörblichen Rande ber Reustadt aus erhebt bas Terrain sich bis gegen ben neuen Markt, die Blutstrafe, und beren Fortsetzungen in ber Beise, dag in ber Regel die bedeutendste Erhebung auf der Strecke von den queren Berbindungsgäßchen ber Stranbstraßen bis zu ihren oberen Enden vorhanden ist, während die unteren Theile diefer Straßen gewöhnlich etwas langfamer anfteigen.

Eine sehr geringe und allmälige Steigung zeigt endlich bas Terrain

zwischen der Langenstraße mit ihren Fortsetzungen einerseits und der Blutstraße mit ihren Fortsetzungen andererseits.

Die ganze westliche und ber größere Theil ber sublichen Seite Roftock ift von einem zu Spaziergängen umgewandelten Walle begrenzt, bessen äußerer Rand von einem Graben umschlossen wirb, welcher ftebenbes Baffer enthält, nur an feinem nördlichen Ende mit ber Warnow in Berbindung fteht und einen großen Theil ber Abfluffe aus ben Baufern ber Borftabt aufnimmt. Bor einer Reibe von Jahren communicirte auch bas öftliche Enbe bes Wallgrabens mit ber Ober-Jett begünftigt bie Aufhebung biefer Communication in hohem Grabe bie Zersetzung ber organischen Abfälle, welche seit ber ausgebehnteren Bebauung bes angrenzenben Terrains in groker Maffe In seinem Waffer entwickeln sich in fich in ben Graben ergießen. Folge biefer Umftanbe große Mengen von Schwefelwafferftoff, welche fich namentlich in ben Sommermonaten bes Jahres 1859 oft auf weite Entfernungen bemerkbar machten. Ball und Graben trennen von der Stadt die erft im Laufe der letten 15 Jahre erbaute Borftabt, soweit sie sich zwischen bem Cröpelinerthor und bem Steinthor ausbreitet. hier ift bas Terrain fast vollkommen eben, die Bäuser fteben weitläuftig, die Strafen find breit, und werben bin und wieder von großen unbebauten Pläten unterbrochen.

Der Grund und Boden in und um Rostock enthält, so weit er durch Bauten nicht verändert ist, fast ohne Ausnahme einen gelben, überwiegend sandigen, seinen mechanischen Eigenschaften nach aber doch zähen Lehm, dessen Consistenz und Permeadilität indes bedeutend differirt, indem der Sand an manchen Stellen nur in sehr geringer Quantität, häusig aber selbst unverwengt in Form größerer und kleinerer Abern angetrossen wird. Der diesem Lehm beigemengte Mergel schwankt seiner Menge nach in ähnlichen Grenzen, wie der Sand zwischen sehr bedeutenden Quantitäten und kaum nachweisbaren Spuren. Die Lehmschicht besitzt eine Mächtigkeit von ungefähr 10-20 Fuß und darüber und grenzt sich nach unten überall sehr scharf ab gegen einen sesten und impermeadelen Letten von blaugrauer Farbe, während ihre Oberstäche von einer 3-10 Fuß hohen Humusschicht überbeckt wird.

In dem ganzen Theil der Stadt, welcher gegen Often von der Wendenstraße, gegen Süben vom Strande, gegen Westen von der Westefeite des Brinks und gegen Norden von den kleinen, die Strandstraßen

<sup>1)</sup> Nach münblichen Mittheilungen bes herrn Brof. Schuize.

verbindenden Quergassen eingeschlossen wird, zeigt der Boden eine poröse und fast durchweg sehr feuchte. Beschaffenheit, so daß man in der Regel schon in einer Tiefe von 3—6 Fuß auf Wasser stößt, wodurch auch die Anlage tieferer Reller hier unmöglich wird. Der eigentliche Träger des Wassers ist auch in dieser Gegend der gelbe Lehm, unter welchem sich hier, wie überall jener blaue impermeable Letten vorsindet.

Eine abnliche feuchte Beschaffenheit und Borosität zeigt ber Boben in ber Gegend zwischen Katharinenstift, Grube, Fischbant, Seiben- und Pferdestraße, mahrend ber übrige Theil der Altstadt, mit Ausnahme ber Brüche, einen trockenen Lehmboben bat. Der Boben auf den Brüchen ist überaus feucht und zeigt schon in einer Tiefe von 2-3 Fuß Baffer. Reich an Waffer ift außerbem noch in hohem Grabe ber Boben in ber Petrivorstadt, am Mühlendamm, der Bleicherstraße, am neuen Werder und in geringerem Grabe am Barnftorfer Wege, in ben tieferen Theilen ber wismarichen Lanbstrage, am Bütterweg, ben westlichen Balften ber Friedrichfrange und Augustenstraße und im Innern ber Stadt in ben oberen Theilen ber Stranbstraffen. Trocken bagegen ist ber Boben gegenüber dem Krankenhause und hinter dem Krankenhause, ebenso an ber Beftfeite ber himmelfahrtftrage, und auf ber Reuftabt überhaupt fast durchweg in den füblich von der langen Straße gelegenen Theilen. Eine besonders compacte, derbe und trockene Beschaffenheit zeigt ber Boben u. a. am alten Markt, an ber Steinstraße, bem neuen Markt, ber Weftfeite ber Alexandrinenftrage, in ber Rabe bes Friedhofes, ben höheren Bunkten der wismarschen Landstraße und der Doberaner Chauffee.1

Das Trinkwasser wird der Stadt zum Theil aus mehreren etwa  $^{1}/_{2}$  Meile süblich von ihr gelegenen Teichen, den s. g. Pfeisenteichen oder aus Brunnen (sog. Kümmen) in hölzernen Röhren zugeleitet, zum Theil wird es aus einer großen Zahl über die Stadt zerstreuter und vielsach im Privatbesitz befindlicher Brunnen gewonnen. Der verschiedene Permeabilitätsgrad des Bodens, auf welchem die Stadt mit ihren Borstädten erbauet ist, bedingt große Differenzen in dem Wasserstande verschiedener dieser Brunnen, häusig selbst solcher, die einander sehr nahe gelegen sind und aus diesem Brunde ist ein sicherer Schluß auf die Höhe des Grundwasserstandes aus der Höhe, welche das Wasser in den Brunnen zeigt, für Rostock vollkommen unzulässig.

Die feit mehreren Jahren andauernde Dürre hatte indeß im Jahre

<sup>1)</sup> Rach Mittheilungen Roftodischer Baumeifter.

1859 die Ergiebigkeit der Brunnen fast allgemein bedeutend vermindert und veranlaßte in einzelnen Theilen der Stadt selbst einen empfindslichen Mangel an gutem Trinkvasser. Biele dis zu 30 Fuß tiefe Brunnen versagten ihre Dienste; die Pfeisenteiche waren fast ausgestrocknet, und man war mehrere Monate lang genöthigt, den sog. Reisersgraben, welcher ebenso wie der mit ihm communicirende Kummgraben für das Wasser auf seinem Wege von den Pfeisenteichen zur Stadt eine Zwischenstation darstellt, mittelst einer Dampsmaschine aus der Oberwarnow zu sveisen.

Die Bahl ber notorisch Armen ist in Rostock nicht eben groß. Einem bauernben Mangel an ben nothwendigften Lebensbedürfniffen wird durch die öffentliche Armenoflege wie durch den febr allgemeinen Bobltbätigkeitefinn ber Begüterten wohl in allen Fällen zuvorgekommen. Ein eigentliches Proletariat ift in Roftod ebensowenig wie sonst in Dennoch fehlt es in ben Wohnungen ber Medlenburg zu finden. ärmeren Classe nicht an Bebingungen, welche, in so fern sie bie Befundheit überhaupt beeinträchtigen, auch für die Entwickelung und Berbreitung mancher epidemischer Krantheiten begunftigent wirken. Enge und feuchte Bohnungen, namentlich kleine und niedrige Sofzimmer mit ber Aussicht auf Cloaken und Misthaufen findet man besonders häufig in den kleinen Gaffen, welche in der Rahe bes unteren Endes ber Langen- und Cröpelinerstraße und gegen bas Westenbe bes Stranbes zu liegen. Bon der unbemittelten Classe im Innern der Stadt wird häufig Bieh gehalten und auf biese Beise bie Ansammlung größerer Dungmengen auf ben fast burchweg fehr wenig geräumigen Bofen ber Stadt Diesen Dunglagern werben in ber Regel auch bie Entleerungen des Hauspersonals beigemengt und die Lagerung berselben auf bem gewöhnlich unbebeckten, minbestens nicht mit einem impermemeabelen Material bekleibeten Boben läßt ausgebreitete Infiltrationen ihrer fluffigen Beftandtheile zu und veranlagt gewiß bin und wieder Berunreis nigung benachbarter Brunnen. Nicht felten fieht man in ben kleineren und ärmeren Strafen, bin und wieber fogar in ben befferen Gegenben Canale unter ben Säufern verlaufen, welche bie Abfallsflüssigkeiten aus ben Sofen auf bie Strafen führen. hier stagniren biese Abflugmaterien natürlich je nach der Beschaffenheit des Terrains bald in der Nähe ihres Ursprunges, balb verbreiten sie sich über weitere Streden und können so ihren nachtheiligen Einfluß auf einen größeren Theil ber Bevölkerung ausdehnen. Solche und ähnliche schädliche Anlagen finden fich namentlich in ber himmelfahrtstraße, ber Fischerstraße, ben La"ftabien, ber Knh- und Bauftraße, bem großen und kleinen Katthagen, ber kleinen Golbstraße, am alten Markt, an ben Brüchen, an ber Wismarschen Straße, bem Barnstorfer Wege u. s. w.

Aus der großen Mehrzahl ber Häuser Rostocks werben die menschlichen Ausleerungen wochentlich zweimal entfernt. Dies geschieht burch Karren, welche in ben frühen Morgenstunden ben Inhalt ber vor ben Sausthuren aufgestellten Brivetfübel aufnehmen und mit benfelben bis zu ihrer Entleerung in einen an ber Wismarichen Landstraße gelegenen unbebeckten Bretterverschlag untergebracht werben. Ein Theil biefer Excrete wird von einer außerhalb bes Steinthors in hinreichend weiter Entfernung von ber Stadt belegenen Düngerfabrif verarbeitet. Gruben, in welchen die Auswurfsstoffe längere Zeit hindurch angesammelt werben, find in ben Borftabten ziemlich häufig und finden sich namentlich überall auch im Innern ber Stadt bei Häusern, beren Bewohner entweber felbst eine kleine Ackerwirthschaft betreiben, ober auf ben geringen Erlös nicht verzichten wollen, welcher aus dem Berkaufe des Düngers gezogen werben kann. Bo folche Ablagerungsstätten vortommen, ba find fie in der Regel nicht mit einem undurchläffigen Material ausgekleidet und stellen also wirkliche Schwindgruben bar. Die Bewohner bes Gerber- und Fischerbruchs entleeren ihre Excrete zum Theil birect in die benachbarten Kanäle, namentlich in den zwischen beiden Straffen befindlichen Graben und in ben Ranal, welcher an ber Nordwestseite ber Brüche vom Mühlendamm bis zur Küterwiese verläuft.

Die offene Lage der Stadt gegen Norden und thre Begrenzung durch die Bälle gegen Süden haben ihr in früherer Zeit einen Ruhm eingebracht, welcher sich im Lause der letzten drei Decennien nicht eben demährt hat. Der alte Klüver rühmt nämlich die gesunde Lust Rostock, "denn nach dem Mittag", sagt er, "ist die Stadt hoch mit erhobenen Bällen und Mauern umgeben, daß also die schädliche pestillenzialische Lust und ungesunden Südwinde meistentheils überhin weben und nicht tief in die Stadt kommen. Nach Norden aber am Strande ist die Stadt niedrig, daß also die gesunden Kordwinde die Stadt durch und durch wehen." Diese "gesunde Lust" hat es indeß nicht verhüten können, daß Rostock in den letzten 10 Jahren mehr denn 1000 Menschen an der Shosera versoren und zwei verheerende Scharslachepidemien nebst einer Blatterepidemie durchgemacht hat.

<sup>1)</sup> Beschreibung bes herzogthums Medlenburg und bazu gehöriger Länber und Derter. Samb. 1728. Thi. 2. p. 84.

Auf bem ersten großen Zuge ber Cholera burch Europa wurde Am 21. Juli biefes Jahres fam Rostock im Jahr 1832 befallen. nämlich, nachbem feit bem 16. mehrere hartnäctige Diarrhoen und Cholerinen voraufgegangen waren, die erste Erfrankung an der Cholera vor, welche auch einen töbtlichen Ausgang nahm. Sie betraf einen Schneibergesellen, welcher in einem Sause ber Tragerftrage in Arbeit ftant, bereits feit bem März in Rostock gearbeitet und eben so wenig wie bie übrigen Sausgenoffen in einem inficirten Orte verkehrt hatte. Diefem ersten Kalle folgten in ben nächsten Tagen schon mehrere, anfangs in bemselben Saufe und in berselben Strafe, bald aber in sehr verschiebenen Gegenden ber Stadt. Jedoch wurde die Stadt nicht gleichmäßig von ber Seuche beimgesucht, sondern vorzugsweise mar ber norböstliche Theil berfelben ergriffen und besonders bieienigen Straken und Reviere, welche bem Wasser nabe lagen. Hier aber trat die Rrankheit gleichzeitig an ben entfernteften Buncten auf, fo bag man burchaus nicht behaupten konnte, fie habe fich von einem Buncte und allmälig weiter verbreitet. Die in bieser Epidemie besonders stark mitgenommenen Stadttheile waren:

Himmelfahrtstraße, Fischerstraße, Babstüberstraße, Lastadie, Sperslingsnest, die Strandstraßen, an der Grube, Harte Straße, Alter Markt, Fischerbruch, Molkenstraße, Wollenweberstraße, Fischbank.

Ganz verschont bagegen blieben folgenbe Stadttheile: Eröpelinerstraße, Hopfenmarkt, Blutstraße, Neuer Markt, Steinstraße, Große Wasserkraße, Kleine Wasserstraße, Hinter bem Rathshause, Auf bem Schilde, Krämerstraße, Bogelsang, Schmiebestraße, Steinthorvorstadt, Müblenthorvorstadt.

Die Epidemie dauerte 11 Wochen, erreichte in ber 5. Woche ihren Gipfel und führte zu 396 Todesfällen.

Eine neue Epibemie kam im Jahr 1850 zum Ausbruch. Der erste Fall ereignete sich in diesem Jahre am 26. Juli, blieb aber noch längere Zeit vereinzelt, benn erst am 4. August folgte ihm der zweite, am 6. die drei nächsten, und am 7. August war die Zahl der Erkrankungen schon bedeutend gestiegen. Bis zum 24. August blieb die Ausbreitung der Krankheit im Steigen, ließ dann dis gegen die Mitte des September bedeutend nach und beschräukte sich während der zweiten Hälfte diese Monats und während des ganzen Octobers auf einzelne

<sup>1)</sup> Spitta, die asiatische Cholera im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin, im Jahre 1832. Rostod u. Schwerin 1833. p. 21 ff.

zerstreute Fälle. Selbst im November kamen noch einige tödtliche Erstrankungen vor.

Die Ausbreitung ber Krankheit scheint in biesem Jahr eine weit heftigere gewesen zu sein, als während der ersten Spilemis. Böllig zuverlässige Angaben über die Zahl der Berstorbenen liegen zwar nicht vor, doch soll dieselbe mindestens 600 betragen haben. Die erste Erstrankung kam in diesem Jahr in einem Stadttheil vor, in welchem die Cholera niemals eine epidemische Ausbreitung gezeigt hat. Es erkrankte nämlich, und zwar mit töbtlichem Ausgange, am 25. Juli in der breisten Straße eine Tags zuvor aus Hannover gekommene Dame, dann verstarb am 4. August am Burgwall ein kleiner Knabe, ein Enkel der Familie, in deren Wohnung die zuerst Erkrankte verstorden war; die nächsten Fälle kamen in der Wollenwederstraße und an der kleinen Lasstadie vor, also in weit von einander entlegenen Gegenden der Stadt und wenige Tage später war die Verbreitung der Epidemie bereits eine sehr ausgedehnte.

Die besonders heftig ergriffenen Stadttheile waren in diefer Epistemie:

Faulestraße, Hartestraße, Wollenweberstraße, Wolkenstraße, Gärtenerstraße, Fischerbruch, Gärberbruch, an der Grube, Strandstraße, große und kleine Mönchenstraße, Koßselberstraße, Grapengießersstraße, Lastadien, Fischerstraße, Brink.

Berschont blieben zum Theil vollständig, zum Theil mit Ausnahme weniger Erkrankungem:

Eröpelinerstraße, Hopfenmarkt, Schwaansche Straße, Altbettelmönche straße, Gelpföterstraße, Blutstraße, Buchbinderstraße, Kistenmachersstraße, Steinstraße, Reuer Markt, Bogelsang. 1

Die Krankheit verbreitete sich also auch diesmal vorzugsweise in ben tiefer gelegenen Theilen der Stadt.

Um die Zeit, als die Cholera im Jahre 1859 in Rostock zum Ausbruch kam, war Norddeutschland fast vollkommen frei von der Kranksheit. Wenigstens haben die über diese Frage in einer Anzahl öffentlicher Blätter eingezogenen Erkundigungen zu dem Ergebniß geführt, daß vor dem 3. Juli (dem Tage der ersten Erkrankung in Rostock) nur

<sup>1)</sup> Bhuficatsbericht vom Sabre 1850

in hamburg und in guhlebüttel Cholerafalle vorgekommen waren. In Hamburg begann auch biefe Epidemie, wie alle bort feit bem Jahre 1848 beobachteten Choleraepidemien, in den ersten Tagen bes Juni, erreichte ihre Höhe am 24. Juli mit 89 Erkrankungen, nahm bann etmas ab. bielt fich vom August bis jum 1. September ziemlich gleich. mäßig und nahm bann rafch ab, fo baß fie im September fcon viel geringer war und nur noch mit zwei Erkrankungsfällen bis in ben October bineinreichte. 1 In Rublsbüttel, einem etwa 1 Meile nordlich von Hamburg an ber Alster gelegenen Dorfe mit 400 Einwohnern kamen bereits im Monat Mai 10 und im Juni 13 Cholerafälle mit meistentheils tödtlichem Ausgange vor, während die Krankheit in ben späteren Monaten bort nicht mehr epibemisch mar. 2 Ueberall, wo die Krantbeit noch sonst im nördlichen Deutschland vorkam, scheint sie später als in Rostock ausgebrochen zu sein. Insbesondere ist es von Lübeck constatirt, daß die dortige, nicht besonders heftige Epidemie (178 Tobesfälle) erst am 26. Juli ihren Anfang nahm.3

In Petersburg bagegen, mit welchem Rostod burch zwei Dampsschiffe einen regelmäßigen Berkehr unterhält, hat die Cholera seit dem October 1852 dis gegen Ende des Jahres 1859 niemals vollkommen ausgehört. Während dieser Zeit kam sie in den kälteren Monaten stets nur in sehr vereinzelten Fällen vor, in den Sommermonaten dagegen steigerte sie sich regelmäßig zu einer kleinen Epidemie. Im Winter von 1858—1859 waren wiederum nur sehr vereinzelte Fälle vorgekommen, so daß man die Krankheit eine Zeitlang als Epidemie für erloschen hielt. Doch schon im März und April wurden wieder häusigere Erskrankungen beobachtet, die im Mai noch zahlreicher wurden und im Juli abermals eine kleine Epidemie bildeten, in welcher der Krankenbestand auf der Höhe (in der zweiten Hälfte des Monats) in den Hospitälern allein dis auf etwa 300 stieg.

Während der Dauer ber mecklenburgischen Spidemie, als die Frage nach der Einschleppung der Krankheit viele Gemüther beschäftigte, ist wiederholt mit großer Bestimmtheit auch öffentlich 5 die Behauptung

<sup>1)</sup> Dr. Bued sen. Die Choleraepibemie von 1859 in Hamburg. Hamburger Bochenblatt 1859. No. 11.

<sup>2)</sup> Briefliche Mittheilung bes Berrn Dr. Rroger ju Fuhlebuttel

<sup>3)</sup> Briefliche Mittheilung bes Berrn Stadtphpficus Dr. Bepland ju Llibed.

<sup>4)</sup> Briefliche Mittheilung bes Grn. Staatsraths Dr. Thielemann zu St. Petersburg.

<sup>5)</sup> u. A. von Boll im Archiv ber Freunde ber Naturgeschichte in Medlenburg 13. Jahrg. Neubranbenburg 1859 S. 117 und von Draiche (bie epibemische Cholera,

ansgesprochen worben, bie Cholera sei von Betersburg nach Roftock Ein einigermaßen ftringenter Beweiß für biefe Bebauptung kann indeg keineswegs geführt werben. Freilich find um bie Reit bes Ausbruches ber Cholera-in Roftock mehrfach Diarrhöen auf ben beiben Betersburger Dampfschiffen beobachtet worden, indessen nicht eben in bebeutenberer Ausbehnung, als zu anderen Zeiten und fast nur bei ben Maschinenheizern, welche unterwege in ber Regel an Durchfällen leiben, während sie in ben Tagen ihres Aufenthaltes am Lande gewöhnlich obftruirt fein follen. Auf bem einen Schiffe ("Groffürst Conftantin") erfrankte während ber Reise von Rostock nach Betersburg einer ber Heizer an der Cholera und starb einige Tage nach seiner Ankunft, auf bem andern Schiffe ("Erbgroßherzog Friedrich Franz") erkrankte zwischen Roftod und Warnemunde ein Matrofe, welcher in Warnemunde ans Land gebracht wurde und bort verstarb. Aber beide Källe ereigneten sich mehrere Wochen nach dem Beginne der Krankheit in Rostock und beibe Personen erkrankten wahrscheinlich in Folge einer hier geschehenen Infection. 1

Neben biefer Meinung, nach welcher ber Berkehr mit Betersburg als die Ursache der Cholera beschuldigt wurde, borte man auch vielfach die Bermuthung aussprechen, daß die Krankheit von Hamburg aus burch Personen verschleppt worden sei, welche zu dem vom 13-15. Juni bauernben Bfingstmarkt nach Rostock gekommen waren. Berbächtigende Bermuthungen wurden besonders gegen die Mitglieder einer Reitergesellschaft laut, welche während der Marktzeit ihre Borftellungen gab und felbst jett, nach Berlauf eines Jahres, hat man noch häufig genug Gelegenheit, die Behauptung zu boren, daß der erfte Cholerafall bereits im Juni bei einem Mitgliede bieser Gesellschaft vorgekommen fei. Genaue Nachforschungen haben zu bem Ergebniß geführt, baß eine zu der Gesellschaft gehörige Frau von 60 Jahren allerdings am 3. Juli mit Erbrechen, Diarrhoe, Abnahme ber Hauttemperatur und Wabenkrämpfen erkrankte, aber bereits am 4. sich bedeutend gebessert hatte und am 5. soweit bergestellt war, daß sie aus der Behandlung treten und am folgenden Morgen abreisen konnte. Die Frau lag mäh-

Wien 1860) S. 115, welcher wörtlich fagt: "Bon Rußland aus überzog die Cholera (1859) einen Theil von Nordbeutschlaub, namentlich Medlenburg-Schwerin. Am 4. Juli ereignete sich zu Kostock der erste Cholerafall in einer Frau, welche mit einem Daupfschiffe von Betersburg angekommen war."

<sup>1)</sup> Bum Theil nach munblichen Mittheilungen ber Capitaine beiber Dampf-foiffe.

rend ihrer Krankheit in einem der großen Reisewagen der Gesellschaft, welcher mit mehreren ähnlichen ihr und einer Anzahl der übrigen Mitglieder als Schlafstätte diente. Diese Wagen standen auf dem Lazarethhose in der Nähe des nördlichen Endes der Grubenstraße. Ein zweiter Theil der Gesellschaft logirte dagegen in dem Hause Grubensstraße 27 und auch die in den Wagen schlasenden Versonen verkehrten bei Tage viel in diesem Hause. Fast die ganze Gesellschaft war dereits am 10. und 11. Juni von Wismar eingetroffen, nur die am 3. Juli erkrankte Frau war einige Tage vor dem Ausbruch ihrer Krankheit von Lübeck, welches damals noch nicht inficirt war, gekommen. Ob sie vor ihrer Anwesenheit in Lübeck vielleicht in Hamburg gewesen, hat nicht mehr ermittelt werden können. Uebrigens klagten auch andere Mitglieder der Gesellschaft wärend ihrer Anwesenheit in Rostock vielsach über Berdauungsbeschwerden, Druck in den Präcordien, Uebelkeit und leichte Diarrhöen.

Das Haus Grubenstrafe 27, in welchem ein Theil ber Reitergefellschaft logirte, wird außer mehreren Familien auch von bem Steinmet &. und seiner Familie bewohnt. Der 51/2 Jahr alte Gohn besfelben mar wegen ungelegener Berhältniffe im Saufe ber Eltern bereits seit längerer Zeit bei seiner Großmutter (Faule Straße 14) einguartirt, hatte aber bei Tage häufig in dem Hause seiner Eltern verkehrt und mahrend bes Pfingstmarttes, sowie in ber Zeit nach bemselben bis gur Abreise ber Reitergesellschaft oft in ber Nähe ihrer Wagen auf bem Lazarethhofe umbergespielt. Der Knabe erkrankte am 3. Juli in ber Faulenstraße 14 an der Cholera und starb daselbst am 5.3 Es war dies höchst wahrscheinlich die erste Choleraerkrankung, bestimmt der erste tödtliche Fall, welcher im Jahre 1859 in Rostock vorkam. Ob zwischen ihm und bem oben erwähnten Choleraanfall, welcher an bemfelben Tage (3. Juli) bei bem Mitgliebe ber Reitergesellschaft vorkam, ein Busammenhang bestanden, ob, wenn berselbe bestand, jener oder biefer Fall der primäre war, oder ob beide vielleicht unter einer gemeinsamen Urfache zur Entwickelung kamen, barüber ist eine Entscheidung nach ben vorliegenden Thatsachen auch nicht einmal mit annähernder Sicherheit Sie ist es um so weniger, als bereits seit Anfang Juni in ben verschiebensten Theilen ber Stadt (Bauftrage, Lange Strafe,

<sup>1)</sup> Dr. Reber.

<sup>2)</sup> Dr. Paffow.

<sup>3)</sup> Dr. Dornblüth.

Rostocker Haibe, Bogelsang u. s. w.) heftige Cholerinefälle vorgekommen waren. Diese Thatsache und die Beobachtung, daß die auf den ersten Fall solgenden Choleraerkrankungen nicht in unmittelbarer Nähe desselben, sondern (mit Ausnahme zweier, Faulestraße 4, vorgekommener Erkrankungen) am alten Warkt, am Gerberbruch, in der Wollenwedersstraße auftraten, berechtigen mit größerer Bahrscheinlichkeit zu der Annahme einer dem Ausbruche der vollendeten Cholera vorangegangenen Berbreitung des Contagiums durch Cholerinekranke.

Wenn man die Berheerungen, welche die Cholera im Jahre 1859 in der Stadt anrichtete, nicht mit in Rechnung bringt, so war der Gesundheitszustand mährend dieses Jahres ein besonders günstiger. Es verstarben nämlich in der Zeit vom 1. December 1858 die dahin 1859 mit Ausnahme der an der Cholera Verstorbenen nur 445 Personen.

Die Masern, welche bereits seit Juni 1858 epidemisch waren, danerten die Ansang März 1859 noch fort. Im November 1858 waren sie noch sehr häusig, indeß war gegen Ende dieses Monats eine Abnahme bemerkbar, welche die an das Ende des December fortdauerte. Bon dieser Zeit an gewann die Krankheit zum dritten Male bedeutend an Ausbreitung, so daß im Januar disweisen die Hälfte der Kinder in den Schulen sehlte und auch Erwachsene nicht eben selten ergriffen wurden. Indeß hatte die Krankheit durchweg einen gutartigen Charakter und es ist wohl kaum ein einziger tödtlicher Fall vorgekommen. Im Februar 1859 kamen nur noch vereinzelte Erkrankungen vor und gegen Ende März scheint die Epidemie völlig erloschen zu sein.

Scharlach und Reuchhusten kamen nur in sporadischen Fällen vor; die erstere Krankheit bis Ende Juni fast in jedem Monat, mitunter in schwerer, selbst tödtlicher Korm.

Haufig waren bis Ende Mai rheumatische und katarrhalische Affectionen gesinderer Natur und in den drei ersten Monaten des Jahres 1859 wurde eine ziemlich ausgebreitete Mumpsepidemie beobachtet, welche indeh nicht eben hartnäckige Erkrankungen mit sich brachte. Dasneben zeigten sich Anginen, Bronchialkatarrhe, Entzündungen der Conzunctiva und ähnliche Erkrankungen, wie sie überhaupt während der kälteren Monate in Rostock häusig vorkommen. Seltener waren Pneumonien, Pleuritiden oder Thyhen. Auch Intermittens wurde sehr selten beobachtet.

Schon Anfang Juni stellten sich öftere Diarrhöen und Koliken ein, welche bisweilen eine große Hartnäckigkeit zeigten, ben gewöhnlichen

Medicamenten nicht wichen und mit bebeutender Prostration, häusig auch mit prosusen Schweißen verdunden waren. Um diese Zeit sind auch sich nie und da Brechdurchfälle mit heftigen Wadenkrämpsen besobachtet worden, die indessens zu den Seltenheiten gehören, eine Bestürchtung vor dem Herannahen der Cholera nicht erwecken konnten. Auch Wechselsieder gingen in größerer Zahl dem Ausbruche der Cholera voran. Nicht selten waren dieselben hartnäckig mit unregelmäßigem Thyms und Reigung zu Recidiven. Während der Daner der Cholera kamen sie wenigstens in größerer Ausbehnung nicht mehr vor.

Die Choleraepibemie hat in Roftock vom 5. Juli bis zum 6. October, also 94 Tage gedauert, 2 während dieser langen Zeit aber niemals eine im Berhältniß zur Größe der Stadt besonders bedeutende Höhe erreicht. Das absolute Maximum der täglichen Mortalität fällt auf den 22. August und 2. September und beträgt für diese beiden Tage 15 Personen, während es in mehreren kleineren Orten eine eben so große oder weit beträchtlichere Höhe erreichte. So betrug die größte tägliche Sterblichkeit in Goldberg 36 (am 30. August); in Güstrow 34 (am 27. August); in Sternberg 28 (am 28. August); in Gnohen 25 (am 1. Septender), in Bühow ebenfalls 15 (am 10. September).

In Rostock blieb indeß die Sterblichkeit an mehreren Tagen nicht weit unter dem zweimal erreichten Maximum. Es kamen nämlich vor

am 28. Juli, 8. August und 30. August je 14 Todesfälle, am 15. und 27. August je 13 Todesfälle, am 4. September 12 Todesfälle, am 30. Juli, 25. und 28. August je 11 Todesfälle, am 21. und 31. Juli, am 1., 10., 23. und 24. August und am 6. September je 10 Todesfälle.

In bieser häufigen Wiederkehr einer größeren täglichen Mortalität ist es begründet, daß die Zahl für die absolute tägliche Durchschnittsmortalität in Rostock eine ziemlich hohe ist. Sie beträgt 5,29 und wird nur von Güstrow (8,27) Sternberg (6,93) und Gnopen (6,48) übertroffen.

Dagegen ist die Zahl der Verstorbenen in Rostock im Verhältniß zur Einwohnerzahl eine nur niedrige. Sie beträgt nämlich 1,99 Procent und wird nur son 8 epidemisch inficirten Orten Mecklenburgs

<sup>1)</sup> Gröftentheils nach bem Physicatebericht vom Jahre 1859.

<sup>2)</sup> Bgl. biezu im Atlas die graphische Darftellung von ber Roftoder Cpibemie.

(Grabow, Schwaan, Rethwisch, Dargun, Malchow, Wismar, Plau, Ribnit) nicht erreicht, von allen übrigen bagegen übertroffen.

Die häufigen Erhebungen, welche bie Spibemie in Rostock zeigte, werben von einer großen Zahl, jum Theil fehr bebeutenber Senkungen unterbrochen. Go fant die Zahl ber Tobesfälle am 14. Juli auf O. am 2. August auf 2, am 6. August auf 1, und man gab fich baber um biefe Zeit vielfach ber Hoffnung bin, die Krankheit überwunden zu baben. Aber schon ber 7. August zeigte 5 und ber folgende Tag 14 Todesfälle. In ber Zeit zwischen bem 6. Auguft und bem 2. Septbr. war die Spidemie am beftigften, benn es tamen in biefem Zeitraum vier bebeutenbe Erhebungen und nur brei mäßig tiefe Sentungen auf 5, 6 und 6 tägliche Todesfälle vor. Bom 2. September ab, bem Tage bes 2. Maximums ber Epidemie, begann aber ein continuirlicher Nachlaß und ber 17. September war bann ber erste Tag, an welchem feit bem 14. Juli kein Tobesfall vorkam. In ben nächsten Tagen kamen noch brei kleine Steigungen auf 1 und 2 tägliche Tobesfälle wieber vor, bann folgte eine freie Zeit von 13 Tagen und endlich ereignete sich am 6. October ber lette töbtliche Cholerafall.

Es erscheint passend, bei ber speciellen Betrachtung ber Rostocker Choleraepibemie bieselbe zunächst nach Zeit und Ort ihres Berlaufes in drei kleinere Abschnitte zu theilen, deren jeder dann am richtigsten als eine für sich bestehende Epidemie anzusehen ist.

- So ergiebt fich eine natürliche Scheidung in
- 1) die Spidemie auf der Altstadt vom 5. Juli 28. August.
- 2) die Epidemie in der Kröpelinervorstadt vom 13. Juli-13. Sepstember,
- 3) die Spidemie im nördlichen und nordwestlichen Theil der Neustadt vom 17. Juli -- 21. September.

## 1. Die Epidemie auf der Altstadt.

Auf die erste Erkrankung an der Cholera, welche in der Faulensstraße 14 vorkam, am 3. Juli begann und zwei Tage später mit dem Tode endigte, folgte schon am 4. Juli eine neue Erkrankung im Hause Kr. 4 derselben Straße und in eben diesem Hause wurde am 8. Juli wiederum ein neuer Fall beobachtet. Diese beiden Fälle nahmen einen günstigen Ausgang und die weitere Berbreitung der Epidemie in der Faulenstraße gerieth nun allmälig etwas ins Stocken und erreichte ihre Höhe erst zu einer Zeit, wo die Krankheit am alten

Markt, ber Lohgerbers und Gärtnerstraße und zum Theil auch an den Brüchen bereits eine weite Berbreitung gefunden hatte. Die Faulestraße hat 24 Häuser, welche von Handwerkern und Arbeitsleuten bewohnt werden, die nicht eben der ärmeren Classe angehören. Unter den dort wohnensten Handwerkern besinden sich nicht weniger, als sechs Schlachter. Die Häuser dieser Straße sind nicht besonders dicht bevölkert und machen außen und innen den Eindruck von Wohlstand und Reinlichkeit. Die Straße senkt sich vom Amberge aus gegen den Strand, die Senkung kommt aber ihrem größten Theile nach auf die obere Strecke vom Amberg bis zur Kohlgärinerstraße, während der untere Abschnitt beinahe eben ist und mit dem Strande sast in gleichem Niveau liegt. Die Höhe über dem Spiegel der Oberwarnow beträgt in der Nähe der Einsmündungsstelle am Amberg 133/4, gegenüber der Einmündung der Rohlsgärtnerstraße  $4^4/4$ , und beim Hause Nr. 14 nur 4/4.

Als Folge dieses Terrainverhältnisses stagniren in den unteren Theilen der Straße die Abslüffe aus einzelnen höher gelegenen Gegens den der Altstadt, namentlich in der Nähe des Thores sind die Rinnsteine überfüllt und verbreiten übele Gerüche.

Das an dem Strandende der Straße gelegene Haus Nr. 14, in welchem der mehrsach erwähnte erste Cholerafall verlief, steht auf einem den angrenzenden Boden um mehrere Fuß überragenden Fundament, ist reinlich und geräumig und hat einen zwar kleinen Hof, der aber tiefer liegt, als das Haus und weber eine Schwindgrube unter ber Latrine, noch ein Dunglager enthält.

Das Haus Faulestraße Nr. 10, in welchem brei Todesfälle vorstamen, ist schon etwas dichter bewohnt, als No. 14 und hat einen Flüsgel, welcher in seiner ganzen Länge auf den schmalen Hof des Hauses sieht. Das Terrain des Hoses steigt gegen Westen, also in der Richtung vom Hause ab etwas empor und am Ende des Hoses befindet sich eine Reihe von Latrinen über einer seitlich mit Brettern, am Bos den gar nicht bedeckten Schwindgrube, welche etwa alle drei dis vier Monate ausgefahren wird. Die Zahl der aus dieser Straße angemeldeten Erkrantungen beträgt 27, die Zahl der Todesfälle 12. 2 Letztere vertheilen sich auf 9 Häuser und von diesen 9 Häusern kommen 3 mit 3 Todesfällen auf den oberen größeren Abschnitt der Straße, welcher

<sup>1)</sup> Zu ben Bobenangaben vgl. bie vom herrn Lanbesrevifor und Rammeringenieur Saniter angefertigte Tab. 2 bes Unbanges.

<sup>2)</sup> Tab. 1 im Anhange enthält eine übersichtliche Darstellung sammtlicher töbtlicher Cholerafalle in Rostod nach Tagen, Straffen und hausnummern.

im Ganzen 15 Häuser umfaßt, während 6 Häuser mit 9 Tobesfällen auf den unteren kleineren, im Ganzen nur 9 Häuser umfassenden Absichnitt der Straße saken. Zwischen dem ersten und zweiten Todessall in der Straße lag eine freie Zeit von 14 Tagen, in den dann solzgenden 10 Tagen häusten die Fälle sich mehr und mehr und die Epizdemie erreichte in der Straße am 27—28. August mit 4 Todesfällen ihren Gipsel. Bom 31. Juli dis 26. August kamen nur noch 3 und später keine Todesfälle mehr vor.

In der Zeit vom 8. dis 22. Juli, wo in der faulen Straße nur ein einziger Todesfall beobachtet wurde, hatte die Epidemie sich in einem der höchsten und luftigsten Theile der Stadt, am alt en Markt, zu einer ziemlich bedeutenden Höhe entwickelt. Die epidemische Bersbreitung zeigte sich an diesem Platze und in einigen ebenfalls hoch geslegenen Nachbarstraßen früher, als in irgend einem andern Theile der Stadt, und es müssen daher diese höchstgelegenen Gegenden der Altsstadt als diesenigen Punkte angesehen werden, in welchen die Bedinsgungen für die Entwickelung der Krankheit am frühesten in ausgedehntem Maaße vorhanden waren.

Der höchste Punkt am alten Markt liegt in der Nähe des Hauses Nr. 10 und befindet sich  $41^4/_2$ ' über dem Nullpunkt der Warnow, also  $27^3/_4$ ' über dem höchsten und  $41^4/_4$ ' über dem tiefsten Punkte der Faulenstraße, welche vor dem Beginne der Spidemie am alten Markt allein und zwar an ihrem tiessten Punkt einen Todessall gehabt hatte. Das Terrain des Plazes stellt eine fast ebene Fläche dar mit einem geringen Gefäll gegen NW., dergestalt, daß der niedrigste Punkt des Plazes an seiner nordwestlichen Ecke deim Hause Nr. 19 eine Höhe von  $32^4/_2$ ' hat. Die südlich und östlich von der Petrikirche gelegenen Häuser werden am passendsten zum alten Markt gerechnet, obwohl sie officiell unter dem Namen "bei der Petrikirche" zusammengesaßt werden. Die östliche Häuserreihe dei der Petrikirche liegt noch etwas höher, als ihre zum alten Markt gerechnete Fortsetung. Die nördliche Ecke derselben, das Haus Nr. 3, hat nämlich eine Höhe von  $44^4/_4$ ' über der Oberwarnow.

Der alte Markt ist größtentheils mit Arbeitsleuten und Gewerbstreibenden bevölkert; unter letzteren finden sich viele Gerber; das Haus Rr. 16 ist ein Ashl für bejahrte Frauen und wird von etwa 300 Perssonen bewohnt.

Aus ben Häusern, welche an ber Oftseite bes alten Marktes und ber Lohgerberstraße bis zum Küterbruch und südöstlich von ber Petri-

tirche liegen, fließen ber Küchenspülicht und andere Auswurfsttoffe in etwa 7 offene unausgemanerte Gruben, die sich am äußeren Rande ber Stadtmauer auf der Höhe des hier sehr steil abfallenden Terrains besinden. Aus dem Hause bei der Petritirche, Nr. 9, soll sogar der Inhalt der Latrinen auf demselben Wege fortgeschafft werden.

Die ersten Cholerafälle am alten Martt tamen in bem auf ber Westseite bes Blates gelegenen Sause Nr. 27 vor, einem großen Gebäube, welches von 9 Familien bewohnt wird. Die Wohnlocalitäten befinden sich zum Theil in dem taum einige Fuß unter bem Niveau bes anliegenden Territoriums gelegenen Keller, zum Theil in bem etwa 10 Ruk bober gelegenen Barterreraum, ferner im ersten Stock und in einem Hofgebaube. hinter bem Saufe fenkt bas Terrain fich allmälig in einer Strecke von etwa 20 Jug gegen die Stadtmauer zu. Der Blat zwischen Saus und Stadtmauer wird von Sof und Garten ein-Ersterer enthält einen Biehstall, ein Dungtager und eine Latrine mit barunter befindlicher und an ihren Seitenwänden mit Brettern ausgekleibeter Schwindgrube. Die einzelnen Wohnlocalitäten im Sause find geräumig, nicht mit Menschen überfüllt. Die in biesem Hause vorgekommenen 6 Todesfälle vertheilen sich auf die Zeit vom Bon benselben kommt auf bie Kellerwohnung, bie erste Etage und die Hofwohnung je einer, auf die Barterrewohnung kommen 3.

Gleichzeitig mit biefen Tobesfällen tamen auch in zwei Nachbarbäusern töbtliche Erkrankungen vor, nämlich in Mr. 22 am 13—14 Juli, in Nr. 1 am 18. Juli. In bem letteren Saufe, bem Garnifonslagareth, war am 17. Juli ein Rrankenbestand von etwa 32 Mann, barunter 12 Diarrhoekranke, welche wegen anderer Affectionen recipirt In ber Nacht zum 18. Juli erkrankten gleichzeitig an Cholera 3 Mann, barunter bie beiben Diarrhoefranken; von biesen ftarb einer nach 10 Stunden, mabrend bie beiben anderen genasen. Gin vierter Mann, welcher wegen einer Contusion im Hospital lag, wurde am 18ten Morgens entlassen und begab sich in feine Wohnung, Ruhftrage 21, kehrte aber schon am folgenden Tage cholerakrank ins Lazareth, zurück. Unmittelbar nach bem Eintritt ber erften Erfrankungen wurden alle anderen Kranken aus bem Lazareth in ein entlegenes Hulfslazareth gebracht und das Militärhospital lediglich für die Aufnahme cholerafranker Solbaten bestimmt. Bon ben translocirten Leuten wurde später noch einer ergriffen. Im hospital selbst kamen leichte Cholerafälle unter ber Familie bes Oberkrankenwärters vor; von den suczessive verwandten 9 Wärtern erkrankte dagegen Niemand.

Der alte Markt umfaßt mit Einschluß bes Häusercompleres "bei ber Petrikirche" 38 Häuser. An bem ganzen Platze sind 38 Erkranstungen vorgekommen, von denen 20 ein tödtliches Ende hatten. Diese 20 Todesfälle vertheilen sich, nach Abrechnung zweier, bei denen die Wohnung nicht mehr nachweisbar war, auf 11 Häuser, und zwar kommen auf die 15 Häuser der Ostseite des Platzes 6 Häuser mit 11 Todesfällen, auf die 8 Häuser der Südseite 2 Häuser mit 2 Todesfällen, auf die 10 Häuser der Westseite 2 Häuser mit 3 Todesfällen, auf die 3 Häuser der Nordseite 2 Häuser mit 2 Todesfällen.

Die Lohgerberstraße verbindet die südöstliche Ecke des alten Marktes mit dem Platze bei der Nicolaikirche. Ihr Terrain senkt sich vom alten Markt dis zu der Stelle, wo die große Goldstraße und der Gerberbruch in sie einmünden; dann steigt es allmälig dis in die Nähe des Nicolaikirchhoses. Ihr höchster Punkt liegt beim Hause Nr. 1 (35' hoch), ihr tiefster Punkt bei der Einmündungsstelle des Gerbersbruches (25½' hoch). Die Bevölkerung hat ähnliche Beschäftigungen, wie am alten Markt, namentlich wohnen auch hier viele Gerber.

Die ersten Todesfälle kamen in ben zwischen altem Markt und Rüterbruch auf ber Oftseite gelegenen Häusern vor, welche in unmittelbarem Zusammenhange mit ber öftlichen Häuserreihe bes alten Marktes fteben. Die Bahl ber aus biefer Strafe angemelbeten Erfrankungen beträgt 22, die Häuserzahl 37. Bon ben Erfrankten sind 11 gestorben und von biefen Todesfällen kommen 6 auf brei unter ben 6 Säufern, welche auf ber Oftseite ber Strafe zwischen altem Markt und Rüterbruch liegen, mabrent die übrigen 5 Todesfälle in 4 Baufern ber füblichen Balfte ber Strafe vorkamen, welche eine Anzahl von 30 Bau-Das haus Rr. 18, auf ber Oftseite bes nördlichen fern umfaßt. Straffenabschnittes gelegen, bat 4 Tobesfälle gehabt, welche fich auf ben Zeitraum vom 15. Juli - 16. August vertheilen. Zwei biefer Fälle kommen auf eine kleine, hofwarts in einem Flügel gelegene Wohnung. Der Hof ist geräumig und grenzt an einen bis zur Stadtmauer reichenben Garten, enthält aber eine ebenfalls nur an ben Seitenwänden mit Brettern bekleibete Schwindgrube unter ber Latrine. Das Terrain fenkt sich vom Sause gegen bie Stadtmauer.

Die mit ber Sübseite bes alten Marktes parallel laufenbe klein e Golbstraße fenkt fich in geringem Grabe von Westen gegen Often.

<sup>1)</sup> Dberftabsargt Dr. Richter. Dr. Fanter.

Ihr höchster Punkt liegt 361/4', ihr tiefster 341/4' über ber Oberwarnow. Sie hat 8 häuser; die Zahl ber aus der Straße gemeldeten Erkranstungen beträgt ebenfalls 8. Bon den 5 Todesfällen, welche in der Straße vorkamen, fallen 4 auf 4 häuser; von einem konnte das haus nicht mehr constatirt werden.

Der erste Todesfall kam in der dem alten Markt zunächst gelegenen Häuserreihe vor. Das Haus Nr. 6 hat 4 Cholerafälle gehabt. Dasselbe ist zahlreich bewohnt, hat dumpfige, niedrige, kalte, mit wenigen Fenstern versehene Stuben und auf dem Hofe einen offenen Rinnstein, welcher die Abslüsse aus der Latrine und dem Biehstall frei in den Rinnstein der Strake führt.

Um Rüterbruch, welcher bie östliche Fortsetzung ber kleinen Golbstraße bilbet, fentt bas Terrain sich anfangs febr bebeutenb, um bann ziemlich plötlich eine fast vollkommen berizontale Beschaffenbeit anzunehmen. Wohnungen befinden sich nur in dem unteren, nige Fuß über ber Oberwarnow gelegenen Theil ber Strafe, welcher mit seinem öftlichen Ende an einen bie Oberwarnow mit ber kleinen Unterwarnow verbindenden schmalen Canal ftokt; mit diesem Canal stehen theils in directer, theils in indirecter Communication ähnliche Canale, welche in ber Mitte bes Fischer- und Gerberbruches und zwischen ben beiben einander zugekehrten Bauferreiben biefer Stragen verlaufen. Oberhalb biefes Grabens, am unteren Ende bes Rüterbruches befindet sich ein umfängliches Bassin, welches die Abflusse aus einem Theil ber Lobgerberftraffe, kleinen Golbstraffe und bes Ruterbruches aufnimmt. In bem Baffin lagern fich bann die festeren Theile ber Abfallstoffe ab, mabrend die fluffigen burch vielfache Deffnungen in bas porbeifliefende Baffer sickern. Das Baffin ift nur fo weit bebeckt, um einen Uebergang zu ber, unmittelbar neben ihm befindlichen Abwaschestelle herzustellen. Bu beiben Seiten biefer Stelle steben Latrinen über bem Wasser, aus benen bie Entleerungen birect in bas Wasser gelangen. Bom Küterbruch find 8 Erfrankungen mit 5 Tobesfällen angemelbet. Die Straße hat 9 Häuser und wird fast nur von Arbeiterfamilien bewohnt.

Am Gerberbruch kam ber erste töbtliche Cholerafall an bemselben Tage vor, wie am alten Markt. Die Straße liegt tief, wenige Fuß über dem Flußspiegel und am Fuße des von der Lehgerberstraße her ziemlich steil absallenden Hügels der Altstadt. Ihr Boden ist locker und so seucht, daß man in der Regel schon in einer Tiefe von 2—3 Fuß auf Wasser stößt; deshalb sind die Häuser größtentheils auf Pfählen

erbaut und haben teine Reller. Nach Sübost öffnet bie Strake sich gegen die Warnow und in ihrer Mitte verläuft ein mit der Warnow communicirender Graben, beffen Baffer von ben bier in großer Babl wohnenden Gerbern für technische Zwecke benutt wird. frankung an ber Cholera, welche auch ein töbtliches Ende nahm, ereignete fich in Dr. 30. einem kleinen, tief liegenden Saufe mit febr engen und niedrigen Zimmern und einem unmittelbar angrenzenben Sofraum, auf bem mehrere Biehftälle, eine Latrine mit Schwindgrube und ein Dunglager befindlich find. In biefem und in bem benachbarten haufe, welches zwar geräumiger ift, aber auf bem Bofe ahnliche Berhältniffe zeigt, kamen nicht weniger, als 6 Todesfälle vor, welche sich auf die Beit vom 10. Juli bis jum 2. Auguft vertheilten. In berfelben Beit verlief bie Epidemie auch in ben übrigen inficirten Baufern bes Gerberbruches mit Ausnahme eines Toresfalles in Nr. 8, welcher erft am 5 August eintrat. Der Gerberbruch hat 43 Säuser, von benen 18 auf feine nordliche, 25; auf feine subliche Seite kommen. Die Bahl ber aus ber Strafe angemelbeten Erfrankungen beträgt 14, bie Bahl ber Tobesfälle 13. Bon biefen fommen auf 3 Bäufer ber nördlichen Seite 3, auf 4 Baufer ber füblichen Seite 8, mahrend bei 2 bie Wohnung nicht mehr gen au ju bestimmen war.

Oberhalb des Gerberdruchs befindet sich, noch auf der sübsöstlichen Abdachung des Hügels der Altstadt liegend, eine in gleicher Linie mit dem Gerberdruche verlaufende kurze Straße, welche von jenem durch den am Ostende des Küterdruches befindlichen Graben getrennt wird. Die Straße hat eine Länge von etwa 14 Ruthen und senkt sich in dieser kurzen Strecke von  $25^{1}/_{2}$  auf  $15^{1}/_{2}$ . Die 6 Häuser, aus welchen sie besteht, blieben anfangs vollkommen verschont. Erst am 12. September, zu einer Zeit, wo die Epidemie in diesen Gegenden längst ihr Ende erreicht hatte, kam in dem Hause Nr. 3 ein vereinzzelter Todesfall vor.

Parallel mit bem Gerberbruch verläuft in berselben Ebene und auf gleichem Terrain ber Fischerbruch, welcher in ber Mitte ebensfalls von einem Canal durchschnitten wird und vom Gerberbruch durch Gärten, Höfe und einen schmalen Graben getrennt wird, der zunächst mit jenem Canal, durch diesen aber auch mit den übrigen Gräben jener Gegend in Berbindung steht. In diesen, zwischen Fischers und Gerberbruch befindlichen Graben entleert sich eine große Menge des Absulflusses aus Ställen und Dunghausen der anliegenden Höfe und über ihm ist eine Reihe von Latrinen in der Weise errichtet, daß die Auss

leerungen von benselben birect in ben Graben gelangen. Wenn es wahr ist, und glaubwürdige Mittheilungen lassen kaum baran zweiseln, baß aus diesem und bem in ber Mitte der Straße belegenen Graben von ben Anwohnern besselben bas Wasser zum Rochen und selbst zum Getränkt benutzt wird, so liegt hierin wahrscheinlich einer ber Gründe, welche bas heftige Austreten ber Cholera bei allen brei Epidemien in diesen Gegenden und besonders am Fischerbruch begünstigt haben.

Aus ben 46 Häusern biefer Straße sind nämlich 51 Erkrankungen angemelbet und von biesen haben 32 ein töbtliches Ende genommen. Die Todesfälle vertheilen sich in der Weise, daß auf die 23 Häuser ber Nordseite 15 fallen, welche in 11 Häusern vorzekommen sind. Auf die 19 Hänser der Südseite fallen nur 7 Todesfälle in 5 Häusern und die vier Häuser endlich, welche, etwas separirt von den übrigen mit der Fronte gegen N.=W. liegen, hatten je einen tödtlichen Cholerafall. Bon 6 Verstordenen konnte die Wohnung nicht mehr genau nachgewiesen werden.

Die Spidemie begann am Fischerbruch am 21. Juli und schloß am 28 August. Am 9. September kam indeß noch ein isolirter Todes-fall vor.

Während nun so in biesen siblich und süböstlich vom alten Warkt gelegenen Gegenden die Spidemie eine sehr ergiebige Verbreitung fand, zeigten die westlich und südwestlich von der Lohgerberstraße und vom alten Markt gelegenen Gegenden eine weit geringere Zahl von Todesfällen.

In der großen Golbstraße, welche südlich von der kleinen Goldstraße, parallel mit ihr und in gleicher Linie mit dem Gerberbruch verläuft und 9 kleine und gedrängt stehende Häuser umfaßt, aus welchen die Auswurfsstoffe vielsach auf die Straße fließen, kam nur ein einziger Todesfall (Nr. 5) vor; weitere Erkrankungen wurden hier ebenfalls nicht beobachtet. Die Straße liegt noch etwas tiefer, als die kleine Goldstraße. Ihr höchster Punkt befindet sich nämlich  $30^3/4'$ , ihr tiefster Punkt  $29^1/2'$  über der Oberwarnow.

Am Nicolaitirchhof, auf welchen ibie Lohgerberstraße nach Süben ausmündet, kam je ein Todesfall in 3 unter den 11 Häusern vor, welche unter jenem Namen zusammengesaßt werden. Die südlich vom Nicolaikirchhofe in einem Bogen sich hinziehende Reihe von 8 Häusern führt den Namen "beim Schwibbogen". In ihnen kam nur ein einziger Todesfall vor. Der ganze Straßencomplex endlich, welcher vom Bagehl, dem unteren Ende der neuen Wallstraße von Nr. 9—7, dem obern Abschnitte der Grubenstraße bis Nr. 60, den

kleinen von dort in die Wollenweber- und Altschmiedestraße führenden Quergäßchen und den norwestlich und westlich von der Nicolaitische geslegenen Häusern begrenzt wird, hatte nur zwei Todesfälle auszuweisen. Beide ereigneten sich in einer Kellerwohnung des Hauses Mühlenstraße 11. Dies Haus ist das Echaus der Grubenstraße; der Eingang zu der Kellerwohnung, in welcher die Todesfälle vorkamen, öffnet sich gegen diese Straße und deßhalb sind diese beiden Todesfälle mit zur Grubenstraße gerechnet.

Hier mögen auch bie am Beguinenberg, hinter ber Mauer und am Herrenstall vorgekommenen Todesfälle ihre Erwähnung finden. Die Straßen, in welchen sie vorkamen, gehören freilich ber Neustadt an, sind aber von dem eigentlichen Heerde der Neustädter Epibemie so weit entlegen, daß ihre Betrachtung im Zusammenhange mit der Epidemie auf der Altstadt natürlicher erscheint.

Für bie erften Fälle am Beguinenberg ift biefer Zusammenhang sogar mit Bestimmtheit nachweisbar. Hier erkrankte nämlich am 19. Juli in bem Hause Nr. 5 eine auf ber Altstadt stark beschäftigt gewesene Leichenkleiberin. Sie verstarb nach 26 Stunden und ihre Leiche blieb ohne genügente Desinfection in einem kleinen, neben bem einzigen Wohnzimmer ber zahlreichen Familie belegenen Alkoven vier Tage lang stehen. Am 22. Abends 6 Uhr erkrankte und starb nach 9 Stunden die Sjährige Tochter ber Verstorbenen, bann farb am 24. Abends 9 Uhr nach 24stündiger Krankheit eine zweite Tochter von 11 Jahren. Nun räumte die Familie das inzwischen von den anderen Bewohnern ichon verlaffene Saus und bat feitbem keinen Erkrankungsfall mehr gehabt. 1 Der im Parterre wohnende Besitzer bes Hauses war furz nach bem Ausbruch ber Cholera in ber Wohnung bes erften Stockes mit seiner Kamilie nach Nr. 28 berselben Strake gezogen. Er felbst und seine Angehörigen blieben gefund; aber am 19. und 20. August (vier Wochen nach dem letzten Todesfalle in Nr. 5) verstarben in Mr. 28 zwei Personen. Weitere töbtliche Erkrankungen sind in biefer Straße nicht vorgekommen. Die beiben Bäuser, auf welche bie Tobesfälle beschränkt blieben, sind geräumig, mit großen Höfen und anscheinend frei von den die Berbreitung der Cholera in der Regel begünstigenben Einflüssen. Das Terrain ber Straße senkt sich von ber Steinstraße bis zur Wasserstraße in einer Strecke von 40 Ruthen um 291/24. Die Ausmundungeftelle in bie Steinftrage hat nämlich eine Bohe von 493/4', bie Ausmündungsstelle in die Wafferstraße von 201/4'.

<sup>1)</sup> Dr. Fanter.

In ber Zeit, welche zwischen ber ersten und zweiten Gruppe ber Todesfälle am Beguinenberg lag, kam in bem Hause Nr: 5 hin ter ber Mauer beim Steinthor eine heftige Hausepidemie vor, welcher in der kurzen Zeit vom 25. Juli — 1. August nicht weniger, als 4 Personen erlagen. Die Straße hat nur auf einer Seite Häuser und wird durchweg von armen Leuten bewohnt. Das inficirte Haus ift klein, eng und, wie die Mehrzahl der Nachbarhäuser, ohne Hofraum. Alle Abfälle werden daher aus den Wohnungen auf die Straße geschüttet, in deren Mitte ein breiter Rinnstein verläuft. Den Häusern gegenüber am der Innenwand der Stadtmauer erblickt man eine Reihe von Latrinen mit Kübeln, welche zweimal wöchentlich ausgeräumt werden.

Am Fuße bes Beguinenberges, bessen Terrain namentlich in seiner unteren Hälfte ziemlich rasch abfällt, liegt in fast gleicher Ebene mit ber Grubenstraße ein Complex von 9 Häusern mit bem Namen "am Herrenstall". In Nr. 8 berselben kam am 25. Juli ein Tobessall vor, welchem weitere Erkrankungen nicht folgten.

Eine etwas größere Verbreitung, als in ben am südwestlichen Ende ber Altstadt gelegenen Gegenden, zeigte die Cholera in bemjenigen Straßencomplex, welcher eingeschlossen wird von der Westseite des alten Marktes, der Altschmiedestraße, den kleinen Verdindungsgassen dieser mit der Wollenwederstraße und der Grubenstraße, dem mittleren Theil dieser letzteren, der Straße beim Katharinenstift und dem Amberg. Doch kam es auch hier, wenn man die Nordseite der Straße beim Katharinenstift ausnimmt, kaum sirgendwo zu einer eigentlichen Straßenepidemie.

Die Altschmiebestraße hatte in bieser Gegend noch relativ am heftigsten zu seiden. Sie verläuft parallel der Lohgerberstraße, wird mit dieser durch die beiden Goldstraßen verbunden und liegt in ihrem höchsten, bei der Einmündungsstelle in den alten Markt gelegenen Punkte  $38^4/_2$ , in ihrem tiefsten, beim Hause Nr. 32 befindlichen Punkte  $29^4/_4$  über dem Niveau der Unterwarnow, also durchweg etwas höher, als die Lohgerberstraße. Die Zahl der aus der Altschmiedestraße angemeldeten Erkrankungen beträgt nur Gemit 4 Todesfällen bei einer Häuserzahl von 36. Von den Todesfällen kommen 2 auf die Westzseite mit 17 Häusern, 1 auf die Oftseite mit 19 Häusern und bei einem Todesfall war die Wohnung nicht mehr genau zu bestimmen.

Mit der Altschmiebestraße verläuft, etwa 8—12' tiefer, als biese, die Wollen weberstraße. Zwischen beiden ist die Senkung des Terrains eine so bedeutende, daß man in einzelnen auf der Oftseite

ber Wollenweberstraße gelegenen Häusern aus bem ersten Stock auf bie Bofe gelangt. In biefer ganzen öftlichen Bäuferreibe liegen alfo bie Bofe höher, ale bie Erdgeschoffe ber Baufer. Die Strafe bat eine Länge von etwa 75 Ruthen und eine Anzahl von 58 Häusern. Berhältnik zu bieser bedeutenden Ausdehnung ist fie nur in geringem Grabe von ber Cholera ergriffen worden. Es sind nämlich zwar 20 Erfrankungen, aber nur 8 Todesfälle aus berfelben angemeldet, welche im Allgemeinen nicht in einem kleineren Theil ber Strafe, sondern meistens in weiter von einander entlegenen Buntten berfelben vorgekommen find. Nur zwei Tobesfälle, von benen ber eine bereits am 12. Juli eintrat, ber andere am 20. folgte, ereigneten fich in bemfelben Haufe, Mr. 31, welches wenige enge und kleine Zimmer, einen febr kleinen Hofraum bat und von einer fehr zahlreichen und dürftigen Gleichzeitig mit bem ersten Todesfall in Familie bewohnt wird. biesem Hause erfrankte und verstarb gegenüber in Nr. 28 ber Lichthaak S. Diefer war am 9. Juli nach Striefenow bei Laage (vergl. unten Striefenow) gereist, um mit seiner Frau und seinem Kinde seine bort wohnenden Schwiegereltern zu besuchen. Er kehrte am 10. gegen Abend von bort zurud, fühlte fich balb nach bem Genuß eines Glases Bier in Laage sehr unwohl, erkrankte in ber Nacht mit heftigem Brechburchfall und verftarb am 12. Juli. 1 Un bemfelben Tage erkrankte auch fein einjähriges Rind und zwei Tage später bie Wittme, beibe mit Ausgang in Benefung. übrigen 5 Källen find 4 an weiter von einander entlegenen Punkten ber Strafe vorgekommen, bei einem konnte die Wohnung nicht mehr nachgewiesen werben. In bem Sause Nr. 1 ereignete sich ber lette Tobesfall ber gangen Roftoder Epidemie. Es verstarb nämlich bier am 6. October, nachbem bereits seit 14 Tagen eine tödtliche Erkrankung nicht mehr vorgekommen war, die Frau eines Arbeitsmannes, welche am Tage vorber erfrankt war. Sie war in bem Hause Rrämer= ftrage 19 häufig als Bafcherin beschäftigt gewesen und foll einige Tage por ihrer Erfrankung bie Bafche eines bort am 2. September Berftorbenen gereinigt haben. Die Annahme, daß hiedurch ihre Krantbeit veranlagt worden, erscheint indessen höchst zweifelhaft in Berücksichtigung ber sicher conftatirten Thatsache, bag ber Sohn biefer Frau, nachdem er an ber Fischbank Nr. 5, wo schon früher 2 Cholerafälle vorgekommen waren, verkehrt hatte, am 29. September frank in bas Saus feiner Eltern tam und bier mehrere Tage, freilich nicht an aus-

<sup>1)</sup> Dr. Scheven.

gebildeter Cholera, doch an ziemlich heftiger Cholerine behandelt wurde.

An der von Westen her in rechtem Winkel auf die Wollenwedersstraße stoßenden Fisch ant kam in dem Hause Nr. 7 am 21. August eine hestige Hausepidemie zur Entwickelung, welche dis zum 25. August dauerte und in dieser Zeit drei Todesfälle herbeisührte. Das auf der Südseite der Straße belegene Haus Nr. 7 ist klein, mit Menschen überfüllt und liegt am Juße eines, unmittelbar hinter ihm ziemlich stark gegen Südost ansteigenden Hügels. Der Hof liegt aus diesem Grunde um einige Fuß höher, als das Haus, und es ist nicht zu verkennen, daß die in großer Wenge auf dem Hofe angesammelten menschlichen und thierischen Auswurfsstoffe sich gegen das Haus zu senken. Ein Theil dieser Stoffe wird freilich durch eine unter dem Hause verlaufende Rinne auf die Straße geleitet, eine auf dem Hofe befindliche Dunggrube, welche den Absluß aus mehreren Biehställen aufnimmt, giebt aber hinreichende Gelegenheit zur Insiltration der flüssigen Theile dieser Auswurfsstoffe in das umgebende Erdreich.

Die Zahl ber von ber Fischbank angemelbeten Erkrankungen beträgt 11. Bon biesen enbete mit Ausnahme ber erwähnten 3 Fälle in Nr. 7 nur noch ein einziger töbtlich. Derselbe kam vor in Nr. 29, bem Echause bes oberen, neuftäbtischen Theiles ber Fischbank und ber Grube.

Zwei Erfrankungen, von benen die eine ein töbtliches Ende nahm, kamen um diese Zeit auch noch in der Diebestraße vor, einer kleinen Berbindungsgasse zwischen der Wollenweberstraße und dem alten Markt.

Dagegen zeigte die Cholera am Amberg und in der Straße beim Katharinenstift, besonders in dem Stifte selbst, eine weit größere Aussbreitung, als in den füdlich von dort gelegenen Gegenden der Altstadt.

Die Irrenheilanstalt St. Katharinenstift 1) liegt an einer etwa 50 Fuß breiten Erweiterung der Straße. Während der Dauer der Krankheit, welche in der Anstalt sich über die Zeit vom 23. Juli dis 12. August ausdehnte, sind von den etwa 100 in ungefähr 50 Zimmern vertheilten Bewohnern derselben 20 geisteskranke Männer, 6 geisteskranke Frauen, 2 Irrenwärter und 2 Irrenwärterinnen erkrankt und von diesen gestorden 7 geisteskranke Männer und 2 Irrenwärter. Auch im Jahr 1850 hat die Anstalt 4 ihrer Kranken an der Cholera versoren.

Ein birecter Berkehr ber Bewohner ber Anstalt mit ben bamals

<sup>1)</sup> Dr. Schröber.

inficirten Bausern ber Umgegend ist, soviel bekannt geworben, nicht vorgekommen. Die Rranten fteben überhaupt in ber Regel nicht in freier Communication mit ber Stadt, ber Berkehr ber Barter foll fich auf Angeborige ber Anstalt beschränkt haben. Einige leichte Diarrhoen waren bei Wärtern und Kranken vorgekommen und bereits geheilt, eine nahrhafte und leicht verdauliche Diät war seit längerer Zeit angeordnet und vunktlich befolgt, als am 23. Juli die Cholera plötlich bei einem jungen, kräftigen Frauenzimmer ausbrach, welches seit mehreren Jahren an Manie gelitten hatte und beghalb ftete ftrenge isolirt gehalten mar. Außer unvermeiblicher Unreinlichkeit waren begunftigende Ginfluffe für ben Ausbruch ber Krankheit bei ihr nicht nachweisbar und Diätfehler fast unmöglich. Die Kranke wurde schwer ergriffen, erholte sich inbeffen und überstand sogar mehrere Ruckfälle mit glücklichem Ausgange. Sie bewohnte ein Zimmer in ber erften, für weibliche Kranke beftimmten Etage ber Anstalt. Auf ihre Nachbarschaft verbreitete sich bie Cholera zunächst nicht, sonbern ergriff am 26. Juli mit Ueberschlagung ber zweiten, für mänuliche Kranke erfter und zweiter Classe beftimmten Etage, bie britte, mit mannlichen Kranten britter Claffe befette Stage. Ein Berkehr amischen biesen Etagen fant burchaus nict zweite Erfrankung betraf einen feit statt. Diese Sahren an Blödfinn leibenben, abgemagerten, aber forperlich ziemlich fräftigen Kranken, welcher am 28. Juli ber Krankheit erlag. Hier in ber britten Etage machte bie Cholera schnelle und bosartige Fortschritte. Erst später ergriff fie auch die zweite Stage, wo bie Rahl ber Befallenen aber febr beschränkt blieb, obgleich beren Bewohner, sowohl Irre wie Wärter, ftets in ununterbrochener Berbindung mit ber britten Etage ftanben.

Bom 28. Juli ab zeigten sich in längeren Zwischenzeiten noch einige fernere Choleraerkrankungen unter ben weiblichen Irren, boch blieben sie auch hier auf die dritte Classe allein beschränkt, obgleich diese mit der ersten und zweiten weiblichen Classe in einer Etage liegt und die Wärterinnen mit Gesunden und Kranken aller Classen verkehrten.

In allen brei Etagen bot die Weiterverbreitung der Cholera in Beziehung auf Nachbarschaft und Berkehr keine festen Anhaltspunkte dar, sondern erfolgte in entgegengesetzen Richtungen und auscheinend unter den verschiedenartigsten Verhältnissen. Eine Wärterin erkrankte und genas. Ein Wärter wurde unter augenscheinlichem Einfluß deprimirenden Gemüthkaffectes, ein anderer, neu adhibirter, nach einem von ihm begangenen Exceß befallen; beide starben.

Bis zum 6. August fuhr die Krankheit fort, sich in der dritten Etage unter den männlichen Irren 3. Classe mit bösartigem Charakter zu verbreiten. Da die Krankenlocale hier etwas dichter dewohnt sind, so wurde einem ansehnlichen Theil der Patienten ein entsernt liegendes geräumiges Local als Schlassetzle angewiesen, während des Tags wurden dagegen die bisherigen Wohn- und Gesellschaftszimmer der 3. Classe beibehalten. Bon diesem Augenblick, dem 6-7. August an, kamen überhaupt nur noch dis zum 9. August zwei schwere Erkrankungen vor; die ferner noch dis zum 19. August erfolgten waren entschieden leichteren Charakters und endigten mit Genesung.

Von den nächtlich ausquartirten, am Tage aber unter unveränderten Verhältnissen die 3. Stage bewohnenden Irren erkrankte kein Einziger und auch in den dem neuen Schlaflocal zunächst liegenden, bewohnten Räumlichkeiten kam keine Choleracrkrankung vor. Von den mit Reinigung der Wäsche beauftragten Personen und Anderen, die mit ähnlichen Gegenständen in unvermeiblicher, theilweise selbst dauernder Berührung standen, erkrankte kein Einziger, weder während des Austretens der Cholera in der Anstalt selbst, noch nachs dem sie hier aufgehört hatte, aber noch im westlichen Theile der Stadt sortbestand.

In der näheren Nachbarschaft des Katharinenstiftes ist nur ein einziger Todesfall vorgekommen, nämlich in dem der Anstalt gegenüber liegenden Hause Nr. 2. Dagegen hat die Fortsetzung dieser Straße gegen Osten, der Amberg, ziemlich heftig gelitten. Die Straße senkt sich in einer Strecke von etwa 30 Fuß um ungefähr 20 Fuß vom alten Markt her gegen das obere Ende der Faulenstraße und das Katharinenstift. Sie hat 17 Häuser und von den 4 in ihr vorgekommenen Todesfällen ereignete sich je einer in dreien von den 10 Häusern der Nordseite, während nur ein einziger in dem am tiefsten gelegenen von den 7 Häusern der Sübseite vorkam.

· Parallel mit ber Faulenstraße verläuft öftlich von berselben bie gleichfalls gegen ben Strand ausmündende Wendenstraße mit 3 häusern auf ihrer westlichen und mit 8 häusern auf ihrer östlichen Seite. Sämmtliche 5 in der Straße vorgekommenen Todesfälle vertheilen sich, mit Ausnahme eines einzigen, bei dem die Wohnung nicht mehr zu erfahren war, auf 4 häuser der Ostseite. Ihr höchster Punkt befindet sich bei dem Eckhause Ar. 1,  $21^3/4^4$ , und ihr tiefster beim

Thor,  $1^3/4'$  über bem Spiegel ber Oberwarnow. Die Einmündungsstelle ber Rohlgärtnerstraße liegt  $5^1/2'$  hoch.

Die Wendenstraße wird mit der Faulenstraße durch eine Quergaffe, bie Roblgärtnerftrage, verbunben, welche auf feuchtem Terrain und am Fuße ber nördlichen Abbachung bes Bügels ber Altstadt liegt. Bon ihren 12 Saufern geboren 10 ber nörblichen Seite an und in biefen 10 Häufern find 9 Todesfälle vorgekommen, mabrend einer fich in bem auf ber Sübseite gelegenen Hause Nr. 2 ereignete. Die Zahl ber im Ganzen angemelbeten Erfrankungen beträgt 15. Die 9 Todesfälle ber Nordseite vertheilen sich auf 5 in ununterbrochener Reibe von Nr. 4-8 neben einander liegende Häufer. Sie werden fast durchweg von Arbeitsleuten und einzelnen fleinen Sandwerkern bewohnt und find zum Theil stark mit Menschen überfüllt. So wohnen in bem feines= weas besonders geräumigen Hause Nr. 7, welches 2 Todesfälle batte. nicht weniger als 7 Familien. Das Haus Nr. 8, mit 3 Tobesfällen, ift ebenfalls eng bewohnt und bat einen febr kleinen, fast ringsberum bebauten Sof, auf bem aber weber eine Dunggruben, noch sonstige Unbaufungen von Fäulnifproducten vorkommen. Ein in der Mitte des Hofes befindlicher Brunnen enthält trübes Wasser und wird aus diesem Grunde angeblich nur zu Reinigungszwecken benutt. Der Wassergehalt bes Brunnens war schon lange Zeit vor bem Ausbruch ber Epidemie ein fehr sparfamer gewesen, auch ein niedriger Reller, welcher sonft in ber Regel voll Wasser stand, hatte eben so lange trocken gelegen. Sämmtliche 3 Todesfälle und die Mehrzahl der Erfrankungen kamen in der Hofwohnung vor.

In ber süblich von ber Petrikirche belegenen Häuserreihe, gegen welche das Terrain vom alten Markt und vom Petrikirchhofe aus besteutend sinkt, sind 5 Erkrankungen vorgekommen. Zwei derselben endeten tödtlich; doch ließ sich für beide Fälle die Wohnung nicht mehr auffinden.

Eine relativ sehr geringe Zahl von Erkrankungen ist in den vor dem Petri- und Mühlenthor gelegenen Borstädten vorgekommen, obsleich die Häuser hier größtentheils tief und in der Nähe der Warnow oder der, ihre Ufer hie und da begrenzenden Wiesen gelegen sind. Am Petridamm, dessen Anwohner meistens kleinere Ackerwirthschaften betreiben, kamen nur zwei Erkrankungen und ein Todesfall vor. Am Mühlendamm, dessen 13 Häuser der Mehrzahl nach auf allen Seiten von dem Wasser der Warnow umflossen sind und durchweg auf einem feuchten und lockeren Boden stehen, ereigneten sich drei Todesfälle.

Großes Interesse gewährt ein Bergleich zwischen ber Ausbehnung

ber beiben früheren Cholergevibemien an ber Gruben ftrafe mit ber Epidemie von 1859. Während in ben Jahren 1832 und 1850 bie Rrantheit in biefer Strafe eine febr bebeutenbe Berbreitung zeigte, blieb fie in ber letten Epidemie auf einige wenige Fälle beschränkt. gunftige Ginfluß einer mit faulenden Stoffen geschwängerten Atmosphäre und einer Durchträntung bes Bobens mit abnlichen Substanzen auf die Entwickelung der Krankbeit tritt hier recht deutlich zu Tage. Durch bie Strafe Berläuft ein Canal, ber einen Seitenzweig ber Oberwarnow mit ber Unterwarnow verbindet. Bur Zeit ber beiben erften Epidemien biente biefer, baufig fehr mafferarme Canal zur Aufnahme ber Straffenabfluffe aus einem groken Theil ber Alt- und Neuftabt; die faulenden Stoffe ftagnirten in seinem offenen Bette, verbarben bie Luft und fiderten burch bie nur lofe und ludenhaft mit Steinen betleibeten Banbungen in bas benachbarte Erbreich. Jest ift bereits feit 6 Jahren bas Baffer in einen gemauerten Tunnel eingeengt. Die Ausbünftung und Infiltration bes in benselben fliegenben Stragenwassers wird nun verbutet und die lette Epidemie scheint ben Beweis zu liefern, bag bie Strafe burch biefe Berbefferung von einer ber mächtigften Sulfebebingungen für die Berbreitung ber Cholera befreit worden ist.

Die beiben, an ihrem füblichen Ende (Mühlenstraße 1) vorgekommenen Todesfälle sind bereits oben erwähnt. Außer diesen kamen in den 63 Häusern, welche die Straße umfaßt, nur noch drei tödtliche Erskrankungen vor, die eine in Nr. 21, die zwei anderen in Nr. 27, demsselben Hause, in welchem die vom 10. Juni die Ansang Juli in Rostock verweilende Reitergesellschaft häusig verkehrt hatte, in welchem ferner die Eltern des in der Faulenstraße 14 verstorbenen Kindes (erster Todessfall der Epidemie) wohnten. Zwischen diesem Todesfalle und den späteren im Hause Nr. 27 sag eine Zeit von 5—7 Wochen.

So verlief die Spidemie in den einzelnen Straßen der Altstadt. Ein Ueberblick über ihren Gang und ihre Ausbreitung im Großen und Ganzen führt zu dem nachfolgenden Ergebniß.

Nachdem am 5. Juli in der Faulen-Straße, an einem der tiefstgelegenen Puncte der Stadt, der erste tödtliche Fall vorgekommen war, zeigten sich wenige Tage später in der am höchsten gelegenen Gegend der Altstadt, am alten Markt, die nächsten Fälle (10. Juli). Hier erreichte die Spidennie schnell eine bedeutende Höhe und war bereits im Sinken, als die Anzahl der Fälle in der Faulen-Straße sich mehr und mehr steigerte (25—28. Juli). Fast gleichzeitig mit dem Beginn der Todesfälle am alten Markt traten auch am Gerberbruch (10. Juli)

und etwas später in ber Wollenweberstraße (12. Juli) und kleinen Golbftraße (12. Juli) bie ersten töbtlichen Ertrankungen auf, bann murben, etwa eine balbe Woche später, ebenfalls fast gleichzeitig ber Amberg (16. Juli), bie Wenben- (15. Juli), Lobgerber- (15. Juli), Gartnerftrage (16. Juli) und ber Rüterbruch (16. Juli) ergriffen. Einige Tage später ereignete fich bie erfte Gruppe ber Ertrankungen am Beguinen= berg (20. Juli) und es kam der erste Todesfall in der Altschmiedes ftraße (20. Juli) und in ber Säuserreihe am Betrithor vor (19. Juli). Dann begann die fehr heftige Spidemie am Fischerbruch (21. Juli) und einige Tage, bevor bieselbe ihr erstes Maximum erreichte, traten bie ersten Tobesfälle am Nicolaikirchhofe (25. Juli), hinter ber Mauer (25. Juli), am Mühlenbamm (27. Juli), im Ratharinenstift (28. Juli) auf. Ueberall auf der Altstadt war die Krankheit entweder erloschen ober boch bebeutend im Sinken begriffen, als bie erften Fälle in ber Grubenstraße (10. August) beobachtet wurden, und, als endlich die Hausepidemie an der Fischbank Nr. 7 ihren Anfang nahm (22. August), hatte bie epitemische Berbreitung bereits überall auf ber Altstadt, mit Ausnahme bes Fischerbruches, aufgebort. Bereinzelte Fälle kamen später noch vor in der Faulen-Strafe, (25. August), am alten Markt (24. August), beim Catharinenstift (1. Septbr.), oben am Gerberbruch (12. Septbr.) und endlich beschloß am 6. Octbr. ber Fall Wollenweberstraße 1 die Epidemie in der ganzen Stadt.

## 2. Die Epidemie in der Cröpeliner Borftadt.

Als am 18. Juli ein Cholerahospital eingerichtet wurde, hatte bie Epidemie auf der Altstadt schon eine ziemlich bebeutende Ausdehnung. Es waren nämlich dis zu diesem Tage tödtliche Fälle vorgestommen in der Faulenstraße, am alten Markt, am Gerberdruch, in der Wollenweberstraße, der kleinen Goldstraße, am Amberg, am Kütersbruch, in der Wendenstraße, der Lohgerders und Gärtnerstraße und die gesammte Todtenzahl war dis zum 17. Juli incl. schon auf 35 gestiegen. Die Sanitätsbehörde scheint indeß der Meinung gewesen zu sein, es werde die Krankheit sich nun nicht weiter verbreiten; denn das am 18. Juli eröffnete Cholerahospital konnte nur eine Anzahl von höchstens 10 Kranken beherbergen. Es ist nicht bekannt geworden, ob dieser Zusluchtsort andere Eigenschaften beseisen, welche ihn für die Verpstegung armer Cholerakranken besonders geeignet erscheinen ließen. Seine bedeutende Entsernung von dem damaligen Heerde der Epidemie macht

aber die Bermuthung rege, daß seine Wahl sich vermöge derartiger Eigenschaften besonders empfahl, da man soust wohl der Einrichtung eines Hospitales auf der Attstadt oder in ihrer Nähe würde den Borzug gegeben haben. Die Strecke vom alten Markt dis zu dem in der Nähe des westlichen Endes der Wismarschen Landstraße belegenen Chozleralazareth beträgt nämlich in gerader Linie 450 Ruthen oder etwas mehr, als eine Biertelmeile.

Schon einige Tage vor der Einrichtung bieses Hospitals waren in der Borftadt einzelne törtliche Cholerafälle vorgetommen, eine größere Ausbehnung aber nahm die Krantheit erft gegen Ende des Monats an, etwa gleichzeitig mit der Berlegung des Krantenhauses in bas Westende der inneren Stadt.

Auf bem Barnstorfer Wege war nämlich bereits am 13. Juli ber erfte töbtliche Cholerafall in biefen Begenden eingetreten, jedoch verging noch ein ganzer Monat, bis auf diesen Fall der zweite und fast gleichzeitig mit ihm die epidemische Ausbreitung ber Cholera in Dieser und in ben benachbarten Strafen folgte. Die Strafe besteht aus 26 Baufern, welche auf ber Subseite jum Theil ziemlich eng an einanber liegen, auf der Nordseite bagegen größtentheils durch weite Sofe ober Barten getrennt find. Die Bewohner ber Strafe find größtentheils Ackerwirthe ober Arbeitsleute und bie ersteren sammeln zu ihrem Betriebe auf ben Sofen oft bebeutenbe Dunglager. Armuth ift in biefer Strafe nicht in besonders ausgebehntem Mage vorhanden, wenn auch bie, gewöhnlich bei ben Bemittelten zur Miethe wohnenden Arbeiterfamilien hie und ba in Dürftigkeit leben. Das Terrain ber Strafe steigt langsam gegen Besten und gegen Suben in ber Richtung nach ber Wismarschen Landstraße und die südliche Häuserreihe liegt zum Theil etwas höher, als die nördliche. Die Zahl der Berstorbenen ist eine relativ febr bedeutende. Sie beträat 23.1 Die Epidemie dauerte in ber Strafe bis zum 5. September, also kaum vier Wochen. Ihre größte Heftigkeit fällt in die Tage des 19-20, und des 27-28. August.

Fast gleichzeitig mit ber Epibemie am Barnstorfer Wege ereignete sich eine ebenfalls sehr bebeutenbe Zahl von Todesfällen in ber sübsöftlich von ihm verlaufenden Wismarschen Strafe. Die Ents

<sup>1)</sup> Eine genauere Eintragung ber Tobesfälle auf bie einzelnen Säufer war wegen bes Fehlens ber hausnummern in biefen und einigen anberen Straffen ber Borftäbte nicht ausführbar.

wickelung ber Krankheit zur Spibemie begann hier noch etwas früher (29. Juli), als bort, bauerte länger und führte bemgemäß zu einer absolut wie relativ größeren Zahl von Tobesfällen.

Es tamen nämlich in ber aus 22 Säufern bestehenben Strafe nicht weniger, als 24 töbtliche Erfrankungen vor, eine Rabl, welche im Ber-. hältniß zu ber Anzahl ber Säufer nur von ben am Brint und hinterm Krankenhause vorgekommenen Todesfällen übertroffen wird. schäftigung ber Bewohner ist in biefer Strafe abnlich, wie am Barnstorfer Wege und veranlagt biefelben nachtheiligen Einflüsse. Dunggruben, beren Abfluficanale jum Theil birect auf bie Wohnungen auführen, find auch bier in nicht geringer Bahl zu finden. Ueberdies befindet fich ber unverbectte Bretterverschlag für die ftäbtischen Brivetkarren in der Rabe ber Strafe und mabrend ber Dauer ber Epis bemie stagnirten die Abslüsse aus einer Anzahl von Säusern in einem an ber Strafe gelegenen Graben. Auch bie Beschaffenheit bes Terrains ift ähnlich, wie am Barnftorfer Wege. Etwa 30 Ruthen weftlich von bem kleinen, die Warnow mit bem Bogenteich verbindenden Bache ift baffelbe beinahe eben, bann fteigt es allmälig gegen Weften und Süben in ber Richtung jum Friedhofswege und jum Friedhof. Die große Mehrzahl ber Erkrankungen ist in den tiefer gelegenen Theilen ber Strafe vorgekommen.

Parallel mit der Wismarschen Straße, aber höher, als sie und durch zwei abschüssige kleine Querstraßen mit ihr verbunden, verläuft, gegen den Friedhof zu etwas emporsteigend, der Friedhofsweg mit 11 häusern. Gleichzeitig mit der Dauer der Epidemie an der Wis- marschen Landstraße sind hier 5 und in der westlichen Querstraße eben so viele Todesfälle vorgekommen.

Süblich von der Barnstorfer Straße verläuft in einer nach Westen hin von ihr divergirenden Richtung die Chausse nach Doberan. An ihrer süblichen Seite befinden sich 21 Häuser, von denen in der Regel eine Anzahl von 3—6 unter einem Dache erbauet ist. Diese kleineren Gruppen sind dann aber gewöhnlich durch weite Gärten oder Felder von einander getrennt und die letzten Häuser der Doberaner Straße liegen daher schon in einer beträchtlichen Entsernung von dem Westende der inneren Stadt. Zu einer eigentlichen Epidemie hat die Cholera sich an dieser Straße nicht entwickelt; es sind freilich im Ganzen 5 Todesfälle in den Häusern berselben vorgesommen, aber ihre Einstrittszeiten waren wiederholt von langen Intermissionen unterbrochen. Das Terrain steigt von dem östlichen Ende der Straße ab allmälig

in die Höhe, senkt sich aber nach beiden Seiten zu ziemlich rasch. In ber Richtung nach Südwest führt ein Berbindungsweg zur Barnstorfer Straße. Die sechs an ihm gelegenen Häuser werden gewöhnlich unter bem Namen Neu-Bramow zusammengefaßt. Sie liegen tiefer, als ber größere Theil der Barnstorfer Straße und in einem derselben sind zwei töbtliche Cholerafälle vorgekommen.

Noch schneller und tieser, als gegen Südwest senkt das Terrain sich von der Doberaner Straße aus gegen Nordost. Es wird hier am Fuße eines, etwa 30 Ruthen breiten Abhanges fast ganz eben und behält diese ebene Gestalt die zu dem, etwa eben so weit entlegenen User Warnow, deren Spiegel hier kaum einige Fuß tieser liegt, als das angrenzende Land. Dieses Land führt den Namen Alter Bramo-wer Weg oder Neuer Werder und wird, wenigstens in seinen westlich gelegenen Theilen, ebenso, wie die Wismarsche Straße von kleinen Landwirthen und Arbeitsleuten bewohnt. Die 28 hier gelegenen Häuser sind ebenfalls von großen freien Plätzen unterbrochen und jedes derselben umschließt in der Regel eine größere Anzahl von Wohnungen. Auch hier ist die Cholera auf drei Todesfälle beschränkt geblieben.

Eine etwas größere Berbreitung bagegen zeigte bie Krankheit in ber Häuferreihe, welche, in fast gleicher Richtung mit ber Barnstorfer Straße verlausend, als die östliche Fortsetzung berselben aufgefaßt werben kann und ben Namen bei ber neuen Anlage führt. Die hier befindlichen 13 häuser stehen auf einem nach Often zu mäßig ansteigenden Terrain und werden größtentheils von gänzlich unbemittelten Familien bewohnt. Die Zahl der in ihnen vorgekommenen Todesfälle beträgt 5.

Unter ganz ähnlichen Berhältnissen leben die Bewohner in einer von Norden her auf die "neue Anlage" ausmündenden Häuserreihe, welche den Namen hinter dem Krankenhause führt und im Ganzen 8 Hausnummern umfaßt. Hier ist die Berbreitung der Epidemie unter sämmtlichen Straßen der Eröpeliner Borstadt die relativ heftigste gewesen, denn es kamen in dieser kleinen Zahl von Häusern nicht weniger, als 10 Todesfälle vor, welche sich auf die kurze Zeit von etwa 20 Tagen zusammendrängten. Hier liegt auch das Haus des Arbeitsmanns T., in welchem allein 8 Erkrankungen vorkamen und welches überdies noch in so fern von Interesse ist, als durch eine diarrhoekranke Person, die in demselben gewohnt hatte, die Cholera nach Kitztendorf bei Stavenhagen verschleppt wurde (vgl. unten Kittendorf). Dies aeschab

nannten Saufe, noch auf ber Nachbarschaft besselben töbtliche Choleras fälle vorgekommen waren.

Die Friedrichfrange und Augustenstraße verlaufen in fast paralleler Richtung von ber Gegend bes Steinthors aus nach Westen. Erft in ber Nähe ihres weftlichen Enbes wendet bie Auguftenftraße fich mäßig gegen Norben und nimmt auf biefem ihrem veränderten Laufe bie Friedrichfranzstraffe in sich auf. Beibe Strafen liegen in ibrer gangen Ausbehnung auf einer beinahe gleichen Ebene. Der höchste Bunct ber Augustenstrafe liegt ber Ginmundungestelle ber Bringenstrafe gegenüber, 561/4' höher, als die Oberwarnow; ber hochste Bunct ber Friedrichfrangftrafe liegt beim Sause Nr. 62, 1 Fuß tiefer, als ber bochfte Bunct ber Augustenstrafe. Nach Westen zu senten beibe Strafen fich unbebeutend und die Bobe ber Einmundungestellen beiber in einander beträgt 473/4'. Der bei weitem größere Theil beiber Straken ift von ber Cholera epidemisch nicht ergriffen worden, ja es ift in bemfelben überhaupt nur eine einzige töbtliche Erfrankung, und zwar im Sause Nr. 62 ber Friedrichfranzstraße vorgekommen. Dagegen war die Ausbreitung ber Krankheit an ben nordweftlichen Enden beiber Straken eine febr ergiebige und einzelne Bäuser in bieser Gegend, wie bas Haus Augustenstraße 22 i und Friedrichfranzstraße 37 haben eine sehr bebeutenbe Bahl von Tobesfällen aufzuweisen. Das nordwestliche Enbe ber Augustenstraße umfaßt, soweit es epidemisch inficirt war, eine Anzahl von 28 Häufern. In biefen find 17 Todesfälle vorgekommen, welche sich auf 11 Häuser vertheilen. Das westliche Ende ber Friedrichfranzstraße besteht aus 20 Säusern, und die 13 hier vorgekommenen Tobesfälle vertheilen fich auf 5 Baufer. Dem Ausbruche ber Epidemie in der Augustenstraße gingen lange Zeit hindurch, vom 15. Juli bis 23. August, vereinzelte Fälle voran, bann erst kam es, etwa gleichzeitig mit einer weiteren Berbreitung in ber Friedrichfrangstraße, zu einer heftigeren Epidemie, welche in beiben Straffen bis gegen die Mitte bes September bauerte. Am heftigsten zeigte bie Krantheit sich in biefer Gegend im Hause Mr. 37 ber Friedrichfrangftraße. Dasselbe ist ein gegen Often frei liegendes Echaus. An seiner östlichen Seite befindet sich ein Klügel und an die Sübseite dieses Klügels schließt sich wieder in ber Richtung gegen Westen ein kleiner Anbau. Das haus ist zwar einstöckig, hat aber im Frontispice und Giebel noch einige Zimmer. Es wurde beim Ausbruch ber Spidemie von 7 Familien bewohnt, welche zusammen etwa 30 Bersonen ftark waren. Die Zimmer sind klein und niebrig, besonders im Anbau, und bas Haus ist mit Menschen überfüllt.

Auf bem Hofe befindet sich, unter den Fenstern der Hoswohnungen, ein großer Düngerhausen, neben ihm die Latrine mit einer Grube für die Ausleerungen. In den Düngerhausen mündet ein offener Canal für den Absluß aus einem benachbarten Biehstall. Das Terrain senkt sich mäßig gegen Nordwest. Bon den 6 im Hause vorgekommenen Todesfällen hat der sübliche Flügel keinen, der östliche Flügel nur einen gehabt; es kommen also 5 Todesfälle auf das Haupthaus, odwohl die hygienischen Bedingungen in ihm anscheinend weniger schlecht sind, als in den Flügelu, seine Zimmer zum Theil auf die Straße sehen, geräumiger und luftiger sind und noch um einige Fuß höher liegen, als die äußerst niedrigen und kleinen Gemächer im Andau. In demjenigen Theile dieser beiden Straßen, wo die Cholera eine epidemische Aussbreitung annahm, ist die Zahl der unbemittelten Bewohner eine überwiegende, während der ganze, östlich von diesem Theile gelegene Straßensabschnitt beinahe durchweg von der begüterten Classe bewohnt wird.

Sechs Häuser ber Augustenstraße liegen etwa 20 Ruthen von ihrem nordwestlichen Ende entfernt, und ziemlich isolirt unter einem Dache. Nur in einem dieser Häuser (Nr. 30), welche ebenfalls größtentheils von der ärmeren Classe bewohnt werden, ist ein Todesfall vorgekommen.

Die gerade Fortsetzung ber vor diesen Häusern verlausenben Straße führt gegen Süben in den Pütterweg, in dessen 15 Häusern eine große Zahl von Todesfällen (14) vorgekommen ist. Die Straße liegt etwa in gleicher Ebene mit ihren Nachbarstraßen und wird größtenstheils von unbemittelten Familien bewohnt. Die Häuser bestehen theilweise aus Kleineren, unter einem Dache liegenden Complexen und zwischen diesen besinden sich größere Felds oder Gartenräume.

Bon den Kranken und dem Personal des unweit vom Eröpeliner Thor belegenen städtischen Krankenhauses<sup>1</sup> wurden im Ganzen 5 Personen von der Cholera befallen. Alle diese fünf Fälle nahmen einen tödtlichen Ausgang, zwei im Krankenhause selbst, drei nach ihrer Translocation ins Cholerahospital. Bereits um die Zeit des ersten Beginnens der Epidemie, als das Krankenhaus noch nicht insicirt war, hatte man drei, in der Stadt an der Cholera erkrankte Personen in die Anstalt ausgenommen und von diesen waren zwei daselbst verstorben, einer dagegen wurde genesen entsassen.

Ein kurzer Ueberblick über ben Berlauf ber Cholera in ber Erö-

<sup>1)</sup> Ober-Meb.-Rath Thierfelber. Dr. Fiebler.

veliner Borftadt führt zu bem nachfolgenden Ergebnik. Am Barn= ftorfer Wege und in ber Augustenstraße waren bereits um bie Mitte bes Juli (13., 16., 21.) einzelne Tobesfälle vorgefommen, als bie Zahl berfelben an ber Wismarichen Landstrafe anfing, fich mehr und mehr zu häufen. Inbessen trat auch hier noch eine kurze Unterbrechung ein und erft um die Mitte des August tam es fast gleichzeitig in biefer Strafe, am Barnftorfer Wege, ber Augustenstrafe und binter bem Krankenhause zu einer epidemischen Berbreitung ber Cholera. Die heftigkeit ber Epidemie erreichte am Barnftorfer Wege zuerst ihren bochften Grab, fpater in ber Augustenstraße, noch spater an ber Bismarschen Landstraße. An ber Friedrichfranzstraße war die Evidemie in ben erften Tagen bes September besonders beftig und bauerte bis gegen bie Mitte bieses Monats in eine Zeit hinein, wo in mehreren Strafen ber Borftabt bie Tobesfälle bereits feit langerer Zeit aufgebort hatten. Am Bütterweg verlief bie Epidemie in ber furzen Zeit vom 20. August bis 8. September, nachbem fie in ben erften Septembertagen eine für bie Größe ber Strage sehr bebeutenbe Sohe erreicht hatte. Die Epibemie in ber ganzen Borftadt schloß am 15. September mit einem Tobesfall an ber Wismarschen Strafe.

## 3. Die Spidemie im nördlichen und nordwestlichen Theile der Renstadt.

Das am 18. Juli in der Eröpeliner Borstadt eingerichtete Choleralazareth hatte sich schon nach zehntägigem Gebrauche in seinen Räumlichkeiten als unzureichend erwiesen und es war das Bedürsniß nach einem geräumigeren Krankenhause mehr und mehr fühlbar geworden. Diesem Bedürsniß wurde entsprochen durch die Räumung des Hauses der Augustenschule, welches in der Nähe des westlichen Endes der Stadt, in einer Fortsetzung der, hier den Namen Bußebart subrenden Langenstraße, an der Ecke der Himmelsahrtstraße gelegen ist.

Das neue Hospital<sup>1</sup> wurde am 29. Juli bezogen und am 28. September geschlossen. In beibe Krantenhäuser wurden während ber Zeit ihres Bestehens aufgenommen 173 Kranke, von welchen 98 genasen und 75 starben. Darunter waren ausgebildete Cholerafälle 128, von welchen 53 genasen und 75 starben. An Cholerinen und Diarrhöen litten 45, welche sämmtlich genasen.

<sup>1)</sup> Minift .- Mcten.

Die Zimmer bes neuen Hospitals (Bußebart Nr. 10) find geräumig und so zahlreich, daß in ihrem Gebrauche von Zeit zu Zeit gewechselt werden konnte. Man trennte die schweren Kranken von den leichteren, diese von den Reconvalescenten und legte niemals mehr, als sechs Kranke in ein Zimmer. Nur in den Reconvalescentenzimmern stieg die Zahl bisweilen auf 12.

Die Entleerungen ber Kranken wurden in eine auf tem Hofe bestindliche, bebeckte Grube geschüttet, nachdem sie vorher mit Eisenvitriolslöfung übergossen waren. Beschmutte Stellen des Fußbodens wurden mit Chlorkalt gereinigt, Betts und Leibwäsche wurden unmittelbar nach ihrem Gebrauche in Lauge gelegt und dann von einer und derselben Wäscherin gewaschen. Diese Person blieb gesund, die im Hospital beschäftigten Wärter und Wärterinnen erkrankten dagegen häufig an Diarrhoe, und ein Wärter starb an der Cholera, nachdem er sich in das Bett eines Verstorbenen gelegt hatte; eine Wärterin ebenfalls, von welcher eine ähnliche Unvorsichtigkeit nicht zu constatiren war.

Die in der nächsten Umgebung des Hospitals gelegenen Straßen sind: der Bußebart, am grünen Thor, die Baus und Kuhstraße, die Fischers und Himmelfahrtstraße, der Brink, die kleine Lastadie II. Bor som Tage der Berlegung des Hospitals waren, bereits in zwei dieser Straßen, der Fischers und der Himmelfahrtstraße, je ein tödtlicher Cholerafall vorgekommen, eine eigentlich epidemische Ausbreistung, welche namentlich in den tieser gelegenen Theilen dieser Gegend sich sehr weit entwicklte, kam erst später zur Beobachtung.

Die Himmelfahrtstraße hat in ihrem Berlaufe vom Bußebart bis zum Brink in einer Strecke von 25 Ruthen ein Gefäll von  $30^3/_4$  Fuß. Sie senkt sich also ziemlich steil. Ihr höchster Punkt bei Nr. 1 liegt  $41^3/_4$ , ihr tiefster Punkt bei Nr. 18 liegt 11' über bem NullsPunkt ves Warnowspiegels. Sie wird fast durchweg von Arbeitsekeuten, Matrosen und kleinen Handwerkern bewohnt, welche dem ärmeren Theil der städtischen Bevölkerung angehören. Nur hin und wieder sindet man in den ikleinen und dicht bewohnten Häusern eine wohlshabendere Familie.

Bon ben 20 Häusern ber Straße liegen 18 auf ihrer weftlichen Seite, die Offseite wird fast vollständig von dem großen, zur Augustenschule gehörigen Garten begrenzt. Aus den, hinter den Häusern der Westseite gelegenen Höfen ergießen sich häusig die slüssigen Theile der bort angesammelten Auswurfsstoffe durch Canäle, welche unter den Häusern verlausen, in einen großen unbedeckten Straßenrinnstein, in dessen, durch

bas Alter bes Straßenpflasters verursachten seitlichen Erweiterungen sie hie und ba trot bes starken Gefälles ber Straße stagniren.

Der erste Todesfall kam in dem am tiefsten gelegenen Hause der Straße, Nr. 18, vor. Dies Hans liegt schon am Fuße des durch die Straße gedildeten Abhanges, auf dem höchsten Bunkte der Ebene des Brinks. Es ist klein, seucht, schmutzig, hat sehr arme Bewohner und seine Zimmer liegen so tief unter dem Niveau des angrenzenden Terrains, daß man auf einer kleinen, hinter der Hausthür befindlichen Treppe zu benselben hinabsteigen muß. Dieser Fall blied lange Zeit in der Straße und in der ganzen Gegend isolirt. Erst am 7. August trat der nächste Todesfall ein, dann, nach einer abermaligen Pause von 22 Tagen, ein neuer Fall und endlich am 11. und 13. September je ein Fall in einem und demselben Hause. Die Zahl der aus der Straße angemeldeten Erkrankungen beträgt 9. Die 5 Todesfälle vertheilen sich auf 4 von den 18 Häusern der Westssiete.

Am Fuße ber Himmelfahrtstraße liegt in einer gegen Norben gang unbebeutend gefentten Gbene ein kleiner Blat mit 12 Säufern, ber Brint ober Blat beim blauen Thurm, welcher in fehr beftiger Beise von der Cholera heimgesucht worden ist. In seinen 12 häusern sind nämlich nicht weniger als 24 Erfrankungen mit 16 Tobesfällen vorgekommen und biese letteren vertheilen sich auf ein haus ber öftlichen und brei Saufer ber weftlichen Seite bes Plates. ben, officiell jur Subseite ber kleinen Laftabie II gerechneten Saufern, welche bas Sauferbreied bes Brinks gegen Guben fcbliegen, ift kein Tobesfall vorgekommen. Ein Theil ber Bedingungen, welche biefen Plat zu einem so ergiebigen Cholerabeerd gemacht haben, liegt klar Bunachst befindet sich sein Terrain nur 3' bis 11' über bem Warnowspiegel, es erhebt fich gegen Guben nur gang geringe und an seiner süblichen Grenze fteigt bie Simmelfahrtstraße ziemlich fteil in bie Bobe. Gine Folge biefes Berhaltniffes ift, bag bie in reich lichem Maage aus ber himmelfahrtstraße kommenden Abfluffe sich auf ben Brink ergießen und bier, wegen bes fast vollständigen Mangels an Gefäll, in großen Maffen ftagniren. Die Bewohner bes Blages erflaren, bie Fenfter ihrer Saufer im Winter vor ber Ralte, im Sommer bor bem übelen Beruche verschloffen halten zu muffen, und fo geschieht es benn, daß auch die Luft in ben Zimmern in ber Regel nicht viel beffer ift, als auf bem Blate. Diese find meift mit Menschen überfüllt, welche fast burchweg ber ärmften Claffe angehören. Namentlich war bies in bem am tiefsten gelegenen Hause Nr. 1 ber Fall, in welchem nicht weniger, als 6 Menschen geftorben sind. In bem kleinen Bauschen wohnten beim Ausbruche ber Rrantheit brei Familien; feine Bimmer find niedrig, feucht und eng, ber Hof liegt etwas tiefer, als bie Bofe ber benachbarten Bäuser bieser Reihe (Mr. 2-6) und gegen Norben steigt bas Niveau ber Stranbstrafe ebenfalls etwas in bie Bobe. Daber bauft fich ber Unrath aus ben benachbarten Bofen in großen Maffen hinter viesem Daufe und ein Dunghaufen nebst Schwindgrube unter ber Latrine thun bas Ihrige, Atmosphäre und Erbreich noch mehr zu verunreinigen. Die brei Baufer Rr. 7, 8, 9, in benen bie übrigen 10 Tobesfälle vorkamen, stellen eigentlich ein einziges, kafernenartiges Gebäube bar, welches fast burchweg von Schiffszimmer. gesellen und Matrosen mit ihren Familien bewohnt wirb. Es ist im Banzen auf ungefähr 10 Familien eingerichtet, bat einigermaßen geräumige Zimmer, flößt aber mit seiner Hinterwand unmittelbar an bie Stadtmauer und befitt aus biefem Grunde feinen Sofplat. trinen befinden fich baber auf ben Dielen und mas auferbem im Sausftanbe abfällt, wirb gerabeswegs auf bie Strafe geschüttet. ginn ber Epidemie am Brint, welche bie relativ heftigfte Strafenepibemie in Rostock war, batirt auf ben 5. August, etwa eine Woche nach Berlegung bes Sospitals in bie Stabt. Auf ben 22. August fällt bas Maximum der bezüglichen Todesfälle (3) und schon am 27. August batte bie Spidemie mit zwei an biefem Tage erfolgenden Todesfällen ibr Enbe erreicht.

Die parallel mit der Himmelfahrtstraße verlaufende Fischerstraße zählt 50 Häuser, von denen 25 auf jede Seite kommen. Die Straße senkt sich von der langen Straße gegen den Strand zu ziemslich bedeutend, diese Senkung ist aber in dem oberen Theil der Straße bis zur Einmündung der Quergassen bedeutender, als in dem unteren, nur schwach geneigt verlaufenden Theil. Die Zahl der gemeldeten Erskankungen beträgt 20, die Zahl der Todeskälle 8. Bon diesen kommen 5 auf eben so viele Häuser der unteren, 15 Häuser umfassenden Abtheilung, während die übrigen 3 in 3 Häusern der oberen Abtheilung vorkamen, welche aus 35 Häusern besteht.

An ber kleinen Lastabie II, ber Berbindungsgasse zwischen Fischerstraße und Brink, kamen, gleichzeitig mit ber Epidemie am Brink, zwei Tobesfälle vor; beibe in zwei Häusern ber kleineren, nur aus 5 häusern bestehenden Nordseite. Die Zahl ber angemelbeten Erkrantungen beträgt 9.

Weit geringer, als in biefer Gegend, war die Berbreitung ber

Cholera in ben ihr gegenüber, süblich vom Bußebart gelegenen Straßen. Im Bußebart selbst ist mit Ausnahme ber im Hospital vorgekommenen Todesfälle nur eine einzige tödtliche Erkrankung beobachtet und zwar in dem Hause Nr. 5. Dagegen kamen in der weiteren Berlängerung der langen Straße, beim grünen Thor, ebenfalls in einer dem Choleralazareth sehr nahe gelegenen Nachbarschaft, zwei Todesfälle vor; in Nr. 2 und in dem gegenüberliegenden Hause Mr. 11.

Die aus 37 Häufern bestehenbe Baustraße stellt die Fortsetzung ber himmelfahrtstraße gegen Süben bar. Sie hatte ebenfalls eine nur geringe Zahl von Todesfällen, nämlich 4, und diese kamen, mit Ausnahme eines einzigen, bei welchem die Wohnung nicht mehr zu erfahren war, sämmtlich an ihrer Westseite vor.

Ebenso beschränkten bie Todesfälle sich in ber, parallel mit ihr verlaufenden Ruhstraße auf beren westliche Häuserreihe. Dieselbe besteht aus 16 Häusern; in einem derselben, Nr. 14, verstarben 3 Berssonen, die vierte tödtliche Erkrankung ereignete sich in Nr. 8.

Eine größere Ausbehnung bagegen erreichte die Spidemie in ben kleinen, öftlich vom unteren Theil der Fischerstraße befindlichen Gäßchen. Das Terrain hat hier ebenso, wie am Brink eine fast ganz ebene Besichaffenheit und steigt hinter der südlichen Seite der großen Lastadie allmälig dis gegen die lange Straße, so daß also auch dieser kleine Straßencomplex am Fuße eines Hügels in der Sbene liegt. Seine südliche Grenze wird von der großen Lastadie gebildet, einer aus 19 kleinen Häusern bestehenden Straße. Aus ihr sind 7 Erkrankungen angemeldet, von welchen 4 ein tödtliches Ende nahmen. Drei dieser letzteren kamen in Häusern der südlichen, einer in einem Hause der nördlichen Reihe vor.

Die Schützen straße und die kleine Lastadie I bilden zwei parallel und sehr nahe bei einander, von ter großen Lastadie gegen die Strandstraße zu verlaufende enge Gäßchen, von denen die erstere einen Todesfall hatte, welcher in ihrem, am tiefsten gelegenen Hause (Nr. 6) vorkam, während in der letzteren sich 3 Todesfälle in 2 Häusern der Ostseite ereigneten.

An bas untere Ende bieser beiden kleinen Gassen grenzen einige Häuser, welche schon in der Richtung der Strandstraße (hier auch "beim Kaiserthurm" genannt) liegen. Ihre Zahl beläuft sich im Ganzen auf 5 und die Zahl der in ihnen vorgekommenen Todesfälle auf 3.

Erst öftlich von biefer kleinen Sauserreibe, jenseits bes Grapengießerthores, beginnt bie eigentliche Stranbstraße, welche von bier bis zur Grubenstraße in einer Länge von etwa 155 Ruthen am Fuße ber nördlichen Abbachung bes Neustädter Hügels und in gleicher Sbene mit dem Strande verläuft. Eine Folge dieses Terrainverhältnisse ist es, daß der Absluß aus der Straße häusig behindert wird. Namentlich sindet man in der Nähe der Thore die Luft gewöhnlich verunreinigt, weil hier die aus den höher gelegenen Theilen der Neustadt hersabströmenden Abslußwässer, wegen der plöglich eintretenden horizontalen Beschaffenheit des Terrains, reichliche Gelegenheit zur Stagnation sinden. Die bedeutende Länge der Straße erfordert eine gesonderte Betrachtung ihrer einzelnen in sehr verschiedenem Grade von der Krankbeit mitgenommenen Theile.

Die ersten Tobesfälle kamen vor am 18. und 19. Juli, auf ber Strecke zwischen Wokrenter: und Schnickmannsthor, unmittelbar, nachebem in der Wokrenterstraße eine tödtliche Erkrankung stattgefunden hatte. Beide Fälle traten auf in dem an der Nordseite der Straße belegenen Hause Nr. 68. Der erwähnte Straßentheil zählt 14 Häuser, von welchen 9 auf die Nordseite kommen. In diesen 9 Häusern sind im Ganzen 8 Todesfälle vorgekommen, während die gegenüberliegende Häuserreihe, mit Einschluß der beiden zur Wokrenter- wie zur Schnickmannsstraße gehörigen Echhäuser, gänzlich frei blieb. Die 8 Todesfälle vertheilten sich hier auf 5 Häuser und solgten im Allgemeinen langsam aufeinander. Der letzte von ihnen ereignete sich erst am 2. September.

Auf der Strecke zwischen Grubenstraße und Großen Mönchenstraße kam der erste tödtliche Cholerafall in dem, ebenfalls auf der Nordseite gelegenen Hause Nr. 100 vor und in demselben Hause trat auch der letzte Todesfall in diesem Straßentheil (4. Septbr.) ein. Sämmtsliche in der Zwischenzeit eingetretenc 5 Todesfälle ereigneten sich in Häusern der südlichen Reihe. Dieser Theil der Strandstraße besteht aus 24 Häusern, von welchen 15 auf die südliche, 9 auf die nördliche Seite kommen. Die 7 Todesfälle vertheilen sich auf 5 Häuser.

In einem relativ sehr geringen Grabe hatte die ganze, zwischen ber Großen Mönchen- und Lagerstraße sich ausdehnende Strecke der Strandstraße zu leiden, obwohl eine ziemlich große Anzahl von Todes- fällen in den tiefer gelegenen Häusern einzelner in sie einmündender Straßen vorkam. Auf dieser ganzen, aus 24 Häusern bestehenden Strecke kamen nämlich nur drei tödtliche Erkrankungen vor. Bon denselben fallen 2 auf das Haus Nr. 86 der Nordseite, eine auf das Haus Nr. 22 der Sübseite.

Auch in dem Theil der Straße, welcher sich hier zunächst anschließt,

und zwischen Lager- und Wokrenter-Straße erstreckt, sind nur 2 Tobesfälle, beibe ebenfalls in 2 Häusern der nördlichen Straßenseite, vorgekommen.

Dagegen nimmt die Zahl der Todesfälle gegen das westliche Ende der Straße wieder bedeutend zu. Sie erreicht nämlich auf der Strecke zwischen Schnickmanns- und Grapengießerthor die Zahl 11 und davon kommen 5 auf die sübliche und 6 auf die nördliche Reihe dieses, aus 19 häusern bestehenden Straßentheils. Sie vertheilen sich hier im Ganzen auf 7 häuser.

Die Zahl ber aus ber ganzen Stranbstraße angemelbeten Erkrankungen beträgt 49, die Zahl der Verstorbenen 34. Davon kommen auf die, aus 49 Häusern bestehende Sübseite 13 Fälle, auf die, aus 57 Häusern bestehende Nordseite 20 Fälle, während bei einem Falle die Wohnung nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Die 13 Fälle der Sübseite kamen vor in 10 Häusern, die 20 Fälle der Nordseite vertheilen sich auf 13 Häuser.

Parallel mit der Fischerstraße verläuft, östlich von ihr zunächst die Grapengießerstraße, deren Bewohner im Ganzen schon in etwas größerer Zahl dem bemittelteren Bürgerstande angehören, als in den westlich und südwestlich von ihr gelegenen Gegenden. Ihr höchster Punkt liegt, wie bei allen diesen zum Strande sührenden Straßen, an ihrer Einmündungsstelle in die lange Straße und beträgt  $37^{1/4}$ . Bon hier senkt sie sich dis zur Aalstecherstraße und großen Lastadie auf  $9^{1/4}$  und dis zum Thor auf  $1^{3/4}$ . Nur in ihrer östlichen, aus 23 Nummern bestehenden Häuserreihe sind tödtliche Erkrankungen vorgekommen, während die Westseite vollständig verschont blieb. Die Zahl der auf der Ostseite Berstorbenen beträgt 5 und vertheilt sich auf 4 Häuser. Drei Todeskälle kommen auf den unteren, aus 9 Häusern bestehenden Straßenabschnitt, zwei Todeskälle auf den oberen, welcher 14 Häuser umfaßt.

In der Babstüberstraße, welche die nach Often hin zunächst folgende Strandstraße ist, kamen die 3 Todesfälle, auf welche die Krankheit hier beschränkt blieb, in 3 Häusern des oberen Straßenabsichnittes vor. Ganz ebenso verhielt sich die dann zunächst folgende Schnidmannsktraße, in welcher außerdem nur noch ein Todesfall in einem Hause des unteren Straßenabschnitts sich ereignete. In beiden, die Grapengießers mit der Schnidmannsstraße verbindenden Quergäßchen kam nur ein Todessall vor und zwar im Hause Rr. 3 der Aalstech erstraße.

Etwas größer war die Zahl der Todesfälle in den auf die Schnidmannsstraße zunächst nach Osten zu solgenden beiden Strandstraßen, der Wotrenters und der Lagerstraße. Die erstere hatte im Gauzen 6 Todesfälle bei einer Zahl von 48 Häusen. Bier der Todesfälle kommen auf den oberen, zwei auf den unteren Straßenabschnitt. In der Lagerstraße betrug die Zahl der Todesfälle 7, von welchen drei in der westlichen, aus 22 Häusern bestehenden Straßenseite vorkamen, während 4 in der östlichen, aus 26 Häusern zusammengesetzen Reihe auftraten. Bon den beiden Quergäßchen, durch welche die Schnidmanns, Wotrenters und Lagerstraße mit einander in Verbindung stehen, hatte die eine, Sperlingsnest, einen, die andere, Pläterstraße, zwei Todesfälle.

Etwas tiefer, als die Reihe der übrigen Quergäßchen, verlaufen die kleinen Verbindungsstraßen zwischen Lagerstraße, Borgwall und Roßfelderstraße. In diesen, zusammen 17 häuser umfassenden Gäßchen sind überhaupt nur 2 Todesfälle vorgekommen.

Der Borgwall ist die einzige Stranbstraße, welche keinen Tobesfall auszuweisen hat, und in der Koßfelder= und Großen Mönschenstraße war die Anzahl der Verstorbenen auch nur eine relativ sehr geringe. Sie betrug nämlich dort 3, hier 2. Diese letzteren kommen beide, von den drei ersteren dagegen nur 2 auf die unteren Straßensabschnitte. Die Verdindungsstraße zwischen der Großen Mönchens und Koßfelderstraße hatte ebenfalls, bei einer Zahl von 13 Häusern, nur einen Todesfall; dagegen kamen auf die kleine, von ihr zur Strandstraße sührende Verdindungsgasse, die Weinstraße, 3 Todesfälle in zweien von den 6 Häusern der westlichen Straßenseite. Das Haus Nr. 1 in dieser Straße, welches 2 tödtliche Cholerafälle hatte, ist klein, dicht bewohnt, hat auf seinem engen, gegen das Haus zu abfallenden Hofraum ein großes Dunglager, eine Schwindgrube unter der Latrine und gegen die Straße zu einen unter dem Hause verlaufenden, bedeckten Abzugskanal für die Flüssigkeiten des Hoses.

Der große Theil ber Neustabt, welcher sich von ber Ostseite ber Ruhstraße, ber Langenstraße, Schmiebestraße, bem Bogelsang, bem oberen Theil ber Großen Mönchenstraße, ber Aleinen Mönchenstraße, ber Ostseite bes größten Theiles ber Grubenstraße, ber Norbseite bes Beguinenbergs und ber Stadtmauer, so weit sie zwischen Stein= und Eröpelinerthor verläuft, ausbreitet, hat fast nur sporadische Todesfälle gehabt. Indessen sind auch sie lange nicht in sämmtlichen Straßen bieses Stadttheils vorgekommen, so daß während ber Choleraepidemie

beinahe ein Drittel ber ganzen Stadt wenig ober gar nicht von ber Krankheit gelitten hat.

Relativ am heftigsten wurde in diesen, saft ohne Ausnahme hochsgelegenen Gegenden ein rings herum eingeschlossener, größtentheils von bejahrten Frauen, Arbeitsleuten, Schiffern und kleinen Handwerkern bewohnter Plat, der Heiligegeisthof, ergriffen. Derselbe liegt in seinem böchsten Punkte  $43^{3}/4'$ , in seinem tiessen Punkte  $38^{3}/4'$  über der Oberwarnow, und hat 47 Häuser. Im Ganzen sind auf diesem Platze 6 Todesfälle vorgekommen; doch vertheilten dieselben sich auf die lange Zeit vom 25. Juli die 7. September und waren daher häusig von größeren Intermissionen unterbrochen. Außerdem kam in dieser Gegend noch in der Pädagogien-Straße, welche die sübliche Fortsetzung der Badstüberstraße darstellt, eine Anzahl von 3 Todesfällen vor. In den 22 Häusern, welche diese Straße umfaßt, besteht die Bevölkerung ebenfalls größtentheils aus ärmeren Leuten.

Ganz vereinzelt bagegen blieben die Todesfälle am Jacobi-Rirchbof, ber Buchbinberftrage, am Sopfenmartt, dem Blücherplat, ber Cropelinerftrage, bem Großen und Rleinen Ratthagen, ber Ribbenipperftraße, ber Langen=, Breiten=, Schmiebe= und Apostelftrafe, ber Rramer- und Riftenmacherstrafe und por bem Steinthor in ber Alexandrinenstraße. Ginige von biesen vereinzelt vorgekommenen Fällen haben sich mit Bestimmtheit als solche nachweisen laffen, bie aus inficirten Gegenben ber Stadt eingeschleppt waren. So ift es 3. B. conftafirt, daß ber am 4. Septbr. in ber Breitenstraße Nr. 14 vorgekommene Tobesfall eine Berson betraf, welche bereits frant aus ber Gegend ber nordwestlichen Ede ber Neustadt ins Haus gekommen war. Wenige Tage nach ihrem Tobe zeigten sich in ber Familie, bei welcher fie gestorben, 2 heftige Ertrankungen an Cholerine, boch blieben Saus und Strafe von einer weiteren Berbreitung ber Cholera verschont. Ebenso betraf die in der Langenstraße 74 vorgekommene töbtliche Erfrantung eine bereits in hohem Grade choleras frant aus Warnemunde eingetroffene Berfon. - Der icon am 13. Juli am Hopfenmarkt 32 vorgekommene Tobesfall betraf einen 18jährigen Lehrburschen, welcher am 10. Abends ober 11. Morgens in bem bamals inficirten Saufe bes Lichthaaten S. (Wollenweberstrafe 28) gewefen war. Er foll fich bier freilich nur kurze Zeit aufgehalten, nach einigen Angaben aber während seiner Anwesenheit bas Privet benutt haben. Seine Leiche wurde balb nach seinem Tobe nach Bentwisch gebracht und scheint bier die erste Reibe von Cholergerkrankungen veran-

lakt zu baben (fiebe unten Bentwisch). - Ein besonderes Interesse gewährt noch eine am Neuen Martt Nr. 9 vorgetommene Erfrantung an ber Cholera, infofern biefelbe anscheinend burch bie Berührung mit ber Bafche eines Cholerinefranken veranlagt murbe. In biefem Saufe befand sich nämlich gegen Ende des Monats August der Besitzer eines benachbarten, in febr hobem Grabe von der Cholera ergriffenen Butes, welcher, felbst icon an ziemlich beftiger Cholerine leibend, nach Rostod abgereift war. Das übrige hauspersonal war bis zu biefer Zeit gefund gewesen und die Desinfection ber Entleerungen wurde mit moglichster Sorgfalt vorgenommen. Am 31. August ertrantte barauf bie Wäscherin bes Hauses, nachdem sie eine am Tage vorher aufgetretene leichte Diarrhoe nicht weiter beachtet hatte, mit profusem Durchfall und Erbrechen und biese Erscheinungen entwickelten fich in ben nachsten Tagen zur vollständigen Cholera, von welcher sie indessen genas. Krante war nicht in bas Zimmer bem von auswärts hereingekommenen Cholerinefranken gewesen, hatte aber feine Bettmafche gereinigt. Leichtere Grabe von Cholerine ober Diarrhoe traten in biefen und in ben nächsten Tagen bei fast allen Bewohnern bes Saufes auf. 1

Ein kurzer Ueberblick über ben Berlauf ber Epidemie auf ber ge- sammten Reuftabt führt zu nachstehendem Ergebnig.

Bereits am 13. Juli, zu einer Zeit, wo bie altstädter Epidemie noch in ber Entwickelung war, tam am Hopfenmarkt eine von ber Altstadt eingeschleppte Erkrankung mit tödtlichem Ausgange vor. bessen blieb dieser Fall noch ebenso vereinzelt, wie die, einige Tage später in ber Wofrenterstraße (18. Juli), in ber Beterfilienftraße (19. Juli), Koffelberstraße (20. Juli) und Stranbftraße (18. und 19. Juli) vorgekommenen Tobesfälle. In ben folgenden Tagen zeigten fich bann noch an ben verschiebenften Bunkten ber Neuftabt einzelne Källe. So am Rrontenhagen (21. Juli), in ber Buchbinderftrage (22. Juli), in ber Babagogienstraße (23. Juli), Cröpelinerstraße (23. Juli), Schnidmannsstraße (25. Juli), bis allmälig gegen Enbe Juli die Berbreitung auf ber Neuftadt eine immer ausgedehntere wurde und die Erfrankungen in den einzelnen Stragen in schnellerer Reihenfolge fich häuften. Um biese Zeit begannen bie Spidemien in ber Fischerstraße (28. Juli), ber Lagerstraße (28. Juli), am Beiligengisthof (28. Juli), der Weinstraße (30. Juli), der Grapengießerstraße (31. Juli). Gine größere Berbreitung zeigte bie Epidemie querft am

<sup>1)</sup> Dr. Scheven.

öftlichen Ende der Stranbstraße und in der Nähe des Wolrenterthors. Etwas später (Mitte August), als die Strandstraße schon in größerer Ausbehnung instcirt war, erreichte die Epidemie in der Fischer- und Lagerstraße ihren höchsten Grad; ebenso in den Nachbarstraßen des Brinks und am Brink selbst, wo erst spät (5. August) die erste tödtsliche Erkrankung vorgekommen war. In den ersten Tagen des September hatte die Verdreitung der Krankheit auf der Reustadt bereits einigermaßen nachgelassen. In größerer Ausbehnung bestand sie damals noch in der Strandstraße, Grapengießer-, Baustraße und kleine Lasstadie I, die nach dem 13. September nur noch vereinzelte Fälle aufstraten, und endlich am 22. September der letzte tödtliche Fall auf der Reustadt in der Fischerstraße 44 vorkam.

Folgendes sind die Namen der Straßen und Plätze, welche innerhalb der Stadt und in den Vorstädten vollkommen frei von tödtlichen Cholerafällen geblieben sind:

Altbettelmönchstraße, Bagehl, Bei den alten Scharren, Blutstraße, Borgwall, Ellernbruch, Ellernhorst, Eselpföterstraße, Faule Grube, Kleine Faulestraße, Garbräterstraße, Glatter Aal, Hartestraße, An der Hege, Hinter dem Rathhause, Auf der Huber, Iohannisplaß, Iohannisstraße, Auf dem Klosterhose, Kronenstraße, Am Kuhberg, Bei der Marientirche, Molkenstraße, Kleine Mönchenstraße, Mühlenstraße, Neue Markt, Pferdestraße, Pümperstraße, Rostocker Haide, Sachpfeise, Große Scharrenstraße, Am Schilde, Schwaansche Straße, Seidenstraße, Steinstraße, Bogelsang, An der Waage, Beim Waissenhof, Große Wasserstraße, Kleine Wasserstraße, Am Wendländer Schilde, Am Ziegenmarkt, Bleicherstraße, Brandesstraße, Bahnhof, Grüner Weg, Lindenstraße, Ludwigsstraße, Neue Wallstraße, Otternsteig, Paulsstraße, Prinzenstraße, Am Reifergraden, Reiferweg, Schießbahnstraße, St. Georg, St. Georgsplaß, St. Georgsstraße, Am patriotischen Weg.

Diese sämmtlichen Straßen und Plätze umfassen eine Anzahl von 683 Häusern, während die Zahl der Häuser in den Straßen und Plätzen, an welchen tödtliche Cholerafälle vorgesommen sind, 1981 beträgt.

Sehr verschieben war natürlich die relative Frequenz der Todesfälle auch an den epidemisch inficirten Straßen und Plätzen. In der nachstehenden Tabelle sind dieselben nach diesem Berhältnisse geordnet und bei der Berechnung der relativen Frequenz der Todesfälle ist für

bie Häufer ber einzelnen Straßen und Plätze bie Zahl 10 als Einheit zum Grunde gelegt.

| Name<br>ber Straßen unb Bläte                                                     |                  | Absolute<br>Zahl ber Ber-<br>ftorbenen | Anzahl<br>ber Häufer mit<br>Tobesfällen | Berhältniß<br>ber Tobesfälle<br>zur Häuserzahl |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Brint                                                                             | 12               | 16                                     | 4                                       | 13,333                                         |
| Sinter bem Rrantenhaufe                                                           | 8                | 10                                     |                                         | 12,5                                           |
| Bismariche Lanbstraße .                                                           | 22               | 24                                     |                                         | 10,909                                         |
| Fifcherbruch .                                                                    | 4                | 4                                      | 4                                       | 10                                             |
| feparirte Bäuferi                                                                 | _                | <b>T</b>                               | •                                       | 10                                             |
| Lobgerberftrage, Offieite bes                                                     |                  |                                        |                                         | 40                                             |
| norblichen Strafentheils                                                          | 6                | 6                                      | 8                                       | 10                                             |
| Faulestraße, unterer Ab-                                                          |                  |                                        |                                         | 40                                             |
| schnitt                                                                           | 9                | 9                                      | 6                                       | 10                                             |
| Querweg beim Friedhof .                                                           | 5                | 5                                      | _                                       | 10                                             |
| Pütterweg<br>Kohlgärtnerstraße, Kord-                                             | 15               | 14                                     | _                                       | 9,333                                          |
| feite                                                                             | 10               | 9                                      | 5                                       | 9,000                                          |
| Barnftorfer Beg                                                                   | 26               | 23                                     | - J                                     | 9884                                           |
| Miter Markt Meficite                                                              | 15               | 20<br>11                               | 6                                       | 7,33                                           |
| Miter Markt Norhseite                                                             | 3                | 2                                      | ž                                       | 6,663                                          |
| Alter Markt, Westseite .<br>Alter Markt, Norbseite .<br>Fischerbruch, Norbseite . | 23               | 15                                     | 11                                      | 6,526                                          |
| Friedrichfrangftraße, weft-                                                       | 20               | 10                                     | **                                      | Uporo                                          |
| liches Enbe                                                                       | 20               | 13                                     | 5                                       | 6,5                                            |
| Mugustenstraße, westliches                                                        |                  | 10                                     |                                         | 0,0                                            |
| Enbe                                                                              | 28               | 17                                     | 11                                      | 6,07                                           |
| Rüterbruch                                                                        | 9                | 5                                      |                                         | 5,555                                          |
| Rohlgärtnerftraße, Güb-                                                           |                  | _                                      |                                         | 3,333                                          |
| seite                                                                             | 2                | 1                                      | 1                                       | 5                                              |
| Rleine Golbftrafe                                                                 | 8                | 4                                      | 4                                       | 5                                              |
| Beinftraße, Beftseite .                                                           | 6                | 8                                      | 2                                       | 5                                              |
| Kriedbofswea                                                                      | 11               | 5                                      |                                         | 4,5                                            |
| Kleine Laftabie, Nordseite                                                        | 5                | 2                                      | 2                                       | 4                                              |
| Bei der neuen Anlage .                                                            | 13               | 5                                      | -                                       | 3,846                                          |
| Fischerbruch, Gubseite .                                                          | 19               | 7                                      | 5                                       | 3,68                                           |
| Wendenstraße                                                                      | 11               | 4                                      | 4                                       | 3,636                                          |
| Strandftraße, Rordfeite .                                                         | 57               | 20                                     | 13                                      | 3,508                                          |
| Fischerstraße, unterer Ab-                                                        |                  | _                                      | _                                       |                                                |
| schnitt .                                                                         | 15               | 5                                      | 5                                       | 3,3                                            |
| Gerberbruch, Gilbseite .                                                          | 25               | 8                                      | 4                                       | 3,2                                            |
| Amberg, Rordfeite                                                                 | 10               | 3                                      | 3                                       | 3<br>3                                         |
| Alter Markt, Oftseite                                                             | 10               | 3                                      | 2                                       | 3                                              |
| himmelfahrtftraße , Beft-                                                         | 10               |                                        |                                         | 0.555                                          |
| Stranbstraße, Gubseite .                                                          | 18<br><b>4</b> 9 | 5<br>13                                | 4                                       | 2,777                                          |
| Rubstraße, Westseite .                                                            | 16               | . 4                                    | 10                                      | 2,65                                           |
| Alter Markt, Sübseite                                                             | 8                | 2                                      | 2                                       | 2,5                                            |
| Doberaner Chauffee .                                                              | 21               | 5                                      | 2                                       | 2,5                                            |
| Grapengiegerftrage, Dft-                                                          | #1               | ן ט ן                                  | _                                       | 2,38                                           |
| feite                                                                             | 23               | 5                                      | 4                                       | 0.17                                           |
| Faulestraße , oberer Ab-                                                          | 20               |                                        | *                                       | 2,17                                           |
| schnitt                                                                           | 15               | 3                                      | 3                                       |                                                |

| Rame<br>ber Straßen und Pläte                 | Gesammte<br>Häuserzahl | Absolute<br>Zahl ber Ber-<br>storbenen | 1                                    | Berhältniß<br>ber Tobesfälle<br>zur Häuserzahl |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gerberbruch, Rorbseite .                      | 18                     | 3                                      | 3                                    | 1,6                                            |
| Lobgerberftraße, füblicher Abichnitt          | 30                     | 5                                      | 4                                    | 1,6                                            |
| Lagerftraße, Offfeite .                       | 26                     | - 4                                    | 4<br>1<br>2<br>3<br>5<br>6<br>6<br>2 | 1,538                                          |
| Amberg, Sübseite .                            | 7                      | -                                      | 1                                    | 1,428                                          |
| Lagerftraße, Weftseite .                      | 22                     | 1<br>3<br>6<br>6<br>7<br>2             | 2                                    | 1,36                                           |
| Badagogienftrage                              | 22                     | 3                                      | 3                                    | 1,36                                           |
| Beiligegeisthof                               | 46<br>48               | 6                                      | 5                                    | 1,304                                          |
| Wotrenterftraße                               | 48                     | <u>6</u>                               | 6                                    | 1,25                                           |
| Bollenweberftraße                             | 58                     | 7                                      | 6                                    | 1,206                                          |
| Altichmiebestraße, Westfeite                  | 17                     | 2                                      | 2                                    | 1,175                                          |
| Beim neuen Werber Babfilberftrage, oberer Ab- | 28                     | 3                                      | _                                    | 1,07                                           |
| schnitt                                       | 29                     | 3                                      | 3                                    | 1,03                                           |
| Fifcherftrage, obere Balfte                   | 35                     | 3<br>3<br>1                            | 3<br>3<br>1                          | 0,857                                          |
| Altichmiebestraße, Oftseite                   | 19                     | 1                                      | 1                                    | 0,526                                          |

Nach den verschiedenen Kirchengemeinden vertheilen sich die Todes-fälle übersichtlich folgendermaßen. <sup>4</sup> Es starben:

|                                                                                                                                                                                          | Jacobige-<br>meinbe                                           | Marienges<br>meinbe | Petrige-<br>meinde                                       | Nicolai,<br>St. Georg<br>u. Garni-<br>songem.     | Total=<br>fumme                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| bom 5— 9. Juli  10—16. "  17—23. "  24—30. "  31. Juli — 6. August  7—18. August  14—20. "  21—27. "  28. August — 3. Sept  4—10. September  11—17. "  18—24. "  bazu tommt am 6. Octbr. | 2<br>11<br>13<br>13<br>13<br>29<br>43<br>58<br>68<br>45<br>15 |                     | 2<br>17<br>27<br>10<br>12<br>10<br>3<br>4<br>2<br>3<br>— | 5<br>6<br>19<br>12<br>12<br>2<br>5<br>4<br>1<br>1 | 2<br>24<br>48<br>50<br>41<br>56<br>58<br>69<br>76<br>51<br>18<br>4 |
| Summa                                                                                                                                                                                    | 301                                                           | <b>39</b> ,         | 90                                                       | 68                                                | 498                                                                |

<sup>1)</sup> Phyfitatsbericht vom Jahre 1859.

Nach ben Wochenberichten, welche von den Aerzten Rostocks an das Phhsikat abgestattet wurden, ist es möglich gewesen, von 850 Erstrankungen aus den verschiedenen; von 5 zu 5 und beziehungsweise 10 zu 10 Jahren aufgestellten Altersklassen die Zahl der Gestorbenen und Genesenen sestzustellen und auf diese Weise einen annähernd sicheren Maaßstab für die Beurtheilung der Berderblichkeit der Krankheit in den verschiedenen Lebensaltern zu gewinnen. Nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenstellung dieser Verhältnisse.

| Alter                                                                     | Zahl                                                                    | Zahl                                                                  | Bon 100 Er-                                                                                   | Zahl                                                          | Bon 100 Er-                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ber                                                                       | ber                                                                     | ber Ber=                                                              | trankten find                                                                                 | ber                                                           | trankten finb                                                             |
| Erfrankten                                                                | Erfrankten                                                              | ftorbenen                                                             | verstorben:                                                                                   | Genefenen                                                     | genesen:                                                                  |
| 0— 5 5—10 0—10 10—20 20—30 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 unbestimmt | 171<br>62<br>233<br>66<br>113<br>137<br>92<br>79<br>40<br>20<br>6<br>64 | 108<br>29<br>137<br>26<br>46<br>72<br>55<br>54<br>28<br>19<br>5<br>15 | 63,158<br>46,77<br>58,798<br>39,39<br>40,708<br>52,55<br>59,78<br>68,35<br>70<br>95<br>83,333 | 63<br>38<br>96<br>40<br>67<br>65<br>37<br>25<br>12<br>1<br>49 | 36,84 53,225 41,2 60,666 59,29 47,445 40,217 81,645 30 5 16,666 —— 46,235 |

Aus dieser Tabelle ergiebt sich, daß die Krankheit in den höheren Lebensjahren, von 50 ab, am verderblichsten auftritt und von diesem Alter an um so gefährlicher wird, je älter die von ihr Befallenen sind. Bon den Erkrankten stirbt verhältnismäßig die geringste Zahl im Alter von 10—20 Jahren. Auch im Alter von 20—30 Jahren ist die Gesahr der Krankheit eine relativ geringe. In den beiden solgenden Altersclassen (30—40 und 40—50) steigt sie schon bedeutend und ist in der letzteren Altersclasse schon etwas größer, als in den Jahren von 0—10. Für die in der ersten Hälter der letzteren Altersclasse Bessindlichen ist die Gesahr aber bedeutend größer, als für die in der zweiten Hälfte berselben Besindlichen.

Die Dauer ber Krankheit konnte nach ben erwähnten Berichten

ber Aerzte an das Physicat für 406 töbtliche Cholerafälle ermittelt werden.

Das Ergebniß bieser Ermittelung ist in ber nachstehenben Tabelle enthalten:

| Dauer<br>ber<br>Krankheit                                                                                                                                                                                      | Anzahl<br>ber<br>Ertrantungen                                                                                   | Procentisches<br>Verhältniß ber<br>einzelnen Er-<br>krankungenzur<br>Summe berf.                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Stunden 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 9 " 10 " 11 " 0—12 " 12—24 " 24—36 " 36—48 " 0— 1 Tag 1— 2 " 2— 3 " 3— 4 " 4— 5 " 5— 6 " 6— 7 " 7— 8 " 9—10 " 10—11 " 11—12 " 12—13 " 13—14 " 14—15 " 15—16 " 16—17 "  3ufammen: | 1 Person 6 " 3 " 5 " 12 " 15 " 55 " 142 " 21 " 197 " 69 " 44 " 226 " 11 " 11 " 5 " 5 " 1 " 1 " 1 " 406 Personen | 0,246 1,48 0,738 1,23 0,985 2,955 1,477 3,69 0,738 13,546 34,975 11,82 5,17 48,52 16,995 10,837 5,91 6,4 2,709 2,709 1,477 1,23 1,23 0,49 0,246 0,49 0,246 0,246 0 0,246 |

## II.

## Die Epidemie in Goldberg.

(Größtentheils wörtlich nach bem umfänglichen Bericht bes De. Raths Dr. Benbt ju Parchim.)

Unter sämmtlichen Stäbten Medlenburgs wurde Gelbberg 1 (bei Weitem am heftigsten von der Cholera mitgenommen. Die absolute Zahl der in dieser Stadt während des Sommers 1859 an der Cholera Berstorbenen wird nur von Güstrow und Rostock übertroffen. In Bezug auf die Stärke der relativen Mortalität nimmt Goldberg die 27ste Stelle unter allen von der Cholera inficirt gewesenen Orten ein, während Gnohen, als die nächst Goldberg am heftigsten ergriffene Stadt, erst in 39ster und die dann folgende Stadt, Sternberg erst in 46ster Stelle stelle steht.

Die Stadt Goldberg, welche nach bem Staatstalender von 1859 eine Einwohnerzahl von 2749 und eine Säuserzahl von 287 hatte, liegt von dem, im Often befindlichen Goldberger See etwa 150—200 Ruthen entfernt an ber aus bemfelben fließenden Milbenit, welche bie Stadt in ihrem nördlichen Theile burchschneibet. Die Stadt felbst ift regelmäßig gebauet; nur hat sie eine im Berhältniß zu ber Ginwohnerzahl geringe Häuserzahl; jedoch sind die Hauptstraßen ziemlich breit, bie Bofe aber eng. Die Bäufer sind von Fachwert in gewöhnlicher Beife erbauet. Selten fieht man nur, namentlich in bem alteren Theile ber Stadt, einen massiven Frontenbau. Der fübliche, wie ber nörbliche, burch bie Milbenitz getrennte Theil ber Stadt wird ber Länge nach burchschnitten von ber sogenannten langen Strafe, welche ienseits bes nördlich belegenen Mühlenthors ben Namen Mühlenvorftadt führt. Der höchste Punkt bieser Straße ist bas nördlichste Enbe berselben, bei bem jum Bafferlagareth eingerichteten Saufe Mr. 116a. Bon hier fällt bieselbe bis zur Milbenithrucke in ber gange von 52 Ruthen etwa 15 bis 20 Fuß. Das Hauptgefäll biefes Strafentheils geht bis zu ber Stelle, wo bie Mühlenstraße in sie einmundet. Dicht hinter ber Mühlenvorstadt liegt im Westen ber Kirchhof. Bon Often her mundet in die lange Strafe unterhalb des Mühlenthors die Mühlenftrage im rechten Winkel. Lettere bat ihren bochften Bunkt in Dr. 122,

<sup>1)</sup> hiezu ber Blan von Golbberg.

fällt bis zur Ede Nr. 126, von wo bis zum Armenhause, Nr. 129, bie Steigung ziemlich fteil ift, mahrent fich bas Terrain von Nr. 126 bis zur Mühlenbrude ber Milbenit fanft abbacht. Die von Often nach Westen sich bingiebende Mühlenstraße liegt somit an dem Abbange eines Berges, beffen bochfte Erhebung fich in ber bezeichneten Nr. 122 befindet. Diese Strafe läuft parallel mit der Milbenit in der Entfernung von 11 bis 15 Ruthen. — Die Mühlenvorstadt und bie Mühlenstraße liegen auf sog. strengem Lehmgrunde, ber Untergrund ber füdlichen Abdachung ift anfangs leichter und geht zulett in Moor-Diefer nun ebenfalls weftlich, gleich hinter bem Kirchhofe und öftlich beim Armenhause Dr. 121 fich abbachenbe Bergabbang gebt bier ebenfalls in Moor- und Biefengrund über. Der ftrenge Lehmboben scheint aus eisenschüssigem Lehm und zwar sehr thonreichem zu besteben, wenigstens laffen Beobachtungen, welche bei ben Grabungen auf bem Kirchhofe angestellt wurden, barauf schließen, indem bier ein fehr thonreicher eifenschüssiger Lehmboben zu Tage geförbert wurde. Wie nun ber Lehmboben Waffer febr ftart ansaugt und lange guruckbalt, so wird hier nicht allein ber ftarfere Gehalt an Thon lettere Eigenschaft vermehren, sonbern es mag auch ber Behalt an vielem Eisenorth bem Lehmboben bie Eigenschaft geben, mehr Feuchtigkeit aus ber Luft anzuziehen und ihm eine größere bas Waffer anhaltenbe Kraft verleiben.

Die nun weiter süblich von ber Milbenig-Brücke bis zum süblichen Thor ber Stadt verlaufende lange Straße geht Anfangs bis in die Nähe des Rathhauses, Nr. 31, bergauf, von hier bis zum Echause Nr. 75 bergab, dann weiter bis zum Hause Nr. 66 bergauf und schließlich bis zum Thor wieder bergad. Die östlich von der langen Straße den alten Stadttheil ebenfalls durchschneidende Jungfernstraße hat ihren Höhepunkt zwischen den Hausern Nr. 265 und 241. Die westlich von der langen Straße diesen Stadttheil ebenfalls durchschneisdende Kirchenstraße hat ihren Höhepunkt der Kirche gegenüber. Die höchsten Punkte der Stadt sind der Reihe nach solgende:

bas Wasserlazareth Nr. 116 a, bas Amtshaus, ber Punkt zwischen Nr. 66 und 49, bie Kirche.

Letztere liegt auf einem kleinen Hugel, ber sich nach beiben Seiten abbacht; bie bie Kirche umgebenbe Häuserreihe liegt im Niveau mit ber ber Kirche gegenüberliegenben Häuserreihe, ber Kirchenstraße, und viel tiefer als jene. Die höchsten Straßen der Stadt find: die Lange-, die Jungfern- und Mühlenstraße.

Der füblich von ber Milbenit gelegene Theil ber Stadt wird von bem sogenannten Wallgraben umgeben, welcher vor ber Tieferlegung bes Goldberger See's hinter ben Baufern am Pferbemarkt aus bem See burch Wiesen und über Torfmoore fliegend neben bem Wall an bie Stadt trat und, biefe in ihrem füblichen und öftlichen Theile umgebend, unterhalb ber Stadt in die Milbenit flok. Seit Tieferlegung bes Golbberger See's, etwa vor zehn Jahren, ift bas Befäll bes Wallgrabens vollständig verändert, er erhalt nun teinen Zuflug aus bem See mehr, sondern im Gegentheil bat ein Theil besselben bas Befälle Daburch ist nun biefer ftellenweise ziemlich breite gegen biefen. Wallgraben vollständig versumpft und, weil er auch aus ben Rinnfteinen und Cloaken seinen Aufluß erbalt, ftinkent, namentlich zur Das Terrain bes ermähnten Stadttheils ist meist Wiesen- und Moorgrund, nur die Kirche liegt auf einem Sügel von lehmigem Untergrunde. Die die Rirche umgebenden Baufer liegen an einer Abbachung bes Hügels, ber balb in Moorgrund übergeht, wie auch der nördliche und füdliche Theil der Kirchenstraße auf solchem Untergrunde liegen. Möglicher Weise erstreckt sich eine allmälige Abbachung bes Sügels, auf bem bie Kirche liegt, nach ber Langenstraße und weiter über biese weg ber Jungfernstraße zu, woburch bie Erbebung ersterer in der Nähe des Rathhauses Nr. 31 und die Erhebung in letterer amischen Rr. 242 und 265 entstanden ift.

Die am tiefsten gelegenen Theile ber Stabt sind die Wallstraße und ber Kehrwieder. Die Häuser ber Wallstraße liegen zum Theil tiefer, als Straße und Höse. Es sind hier nicht allein die Häuser klein und eng an einander gebaut, sondern ebenso auch die Höse klein und eng. Die Häuser des Kehrwieder haben ebensalls beschränkte Höse und stoßen diese und die Hintergebäude an den Wallgraden. Die neuen Häuser zwischen dem Wallgraden und dem südlichen Thor von Nr. 50 und 65 liegen auf Moorgrund und sind, zum Theil wegen Beschaffenheit des Bodens, auf Pfählen gedaut. In früheren Jahren war dieser Stadttheil bei hohem Wasserstande im Wallgraden oft überschwemmt. In ihm liegt auch die 1816 entbeckte eisenhaltige Mineralquelle.

Golbberg ist eine Ackerbau treibende Stadt und es wurde schon erwähnt, daß die Häuserzahl im Berhältniß zur Einwohnerzahl klein ist. Es läßt sich daher im Allgemeinen schon daraus schließen, daß die Höfe eng sind und daß Massen von Dung darin angehäuft liegen.

Diefer wird nur zweimal im Jahr (Frühjahr und Berbst) abgefahren. Dazu tommt die ichlechte Conftruction ber Dungftellen und Abtritte. In ben meiften Baufern bes nieberen Burgerstandes und ber kleinen Leute giebt es theils keine Abtritte, theils haben biefelben kein Refervoir für die Ausleerungen. Dies kommt namentlich in ber Mühlenftrafe vor. Für den Abflug des Spül- und Regenwassers ist überbies nicht genügend gesorgt; in Folge bavon sind die Rinnsteine häufig ju ftart gefüllt und ber von ben Bofen abfliegende Unrath ftagnirt in ihnen. hinter bem Garten bes hauses Jungfernstraße 259 befindet fich ein Graben, welcher hinter ben Hintergebäuben ber Wallstrafe abfliegen foll und bann quer über bie Ballftrage weg fogar unter Baufern burchgebend eine stagnirende Pfütze bilbet. Aehnlich findet sich ein folder Graben amischen ben Häusern ber Kirchen- und langen Strafe. Enblich finden sich namentlich in bem nörblichen Theil ber langen Strage auf einigen Sofen ftagnirenbe Miftpfügen, veranlagt burch bie Unmöglichkeit eines Abfluffes.

Der Mangel an gutem Trinkwasser ist zum Theil wegen des unstünstigen Terrains, auf dem der südlich von der Milbenitz gelegene Stadttheil liegt, sehr bedeutend. Keine öffentliche Pumpe giebt ein gutes Wasser, nur einzelne Privatpumpen sollen dies thum, so die des Hauses Nr. 265, die aber leider durch heransließende Rinnen wegen ihrer tiesen Lage oft unrein werden muß, um so mehr, als der Besitzer derselben einen bedeutenden Biehstand zu haben scheint. Eine ähnliche Beschaffenheit und Lage hat eine Pumpe im Hause Langestraße 4, welche von den Nachdaren viel zum Schöpfen von Trinkwasser benutzt wird. Der Bedarf an Koch- und Trinkwasser wird vielsach aus der Milbenitz entnommen, welche durch Gerbereien und Färbereien mehrsach verunreinigt wird.

Zwischen bem im Often liegenden See und der Stadt ist der Boden slach und besteht aus Wiesen- und Torfgrund, welcher zum Theil zum Torsstich benutzt wird. Ebenso liegen im Westen der Stadt ausgedehnte Wiesen, nur der Bergabhang im Norden der Stadt bildet eine Erhöhung, von welcher auch ein kleiner Abschnitt der Stadt getragen wird. Im Süden ist das Terrain über die Stadt hinaus flach und erst jenseits des Hauses Nr. 55 steigt dasselbe gegen den Domanialhof Medow zu, so daß die Stadt Goldberg zwischen zwei Hügel-Abbachungen frei nach Süd und Ost in einer Mulde liegt. Die letztgenannte Abbachung besteht aus mehr oder weniger strengem Lehm-

boben und läßt sich baher vermuthen, daß hier in bieser Mulbe Thonsboben ben Untergrund ber Moors und Wiesenbildung ausmacht.

Goldberg ift früher nicht von der Cholera heimgesucht und stets wegen seiner gesunden Lage von Laien und dortigen Aerzten gerühmt worden. Spidemische Krankheiten sind bort auch seit Menschengebenken nicht in auffallendem Maaße hervorgetreten. Die Tieferlegung des See's und der dadurch veränderte und gestörte Wasserlauf des Wallsgrabens und anderer kleiner, die Stadt durchschneidenden Gewässer, welche nun überall versumpft sind und zu Abzugss und Reinigungscanälen nicht mehr recht gebraucht werden können, mögen vielleicht von schällicher Wirkung geworden sein.

Im Allgemeinen scheint im Orte mehr Armuth, als Wohlhabenheit zu berrschen.

Dem Ausbruch ber Cholera gingen Diarrhöen bei Kindern und Erwachsenen voran. Für die Zeit vom 23. Juli dis zum 17. August sind dieselben bekannt geworden aus den Häusern Nr. 68, 155, 217, 120, 227, 266, 124, 3, 124, 129, 60, 57, 15, 57, 162, 155.

Die ersten wirklichen Cholerafälle kamen Mühlenstraße Nr. 124 im Hause bes Dr. Burmeister vor. Zuerst soll baselbst B's Tochter erkrankt sein, nachbem sie am Tage vorher aus Warnemünde zurückgekehrt war. Doch kamen schon in ben nächsten Tagen mehrere Fälle hinzu, unter ihnen B. selbst, brei andere Töchter, die Frau und ein zum Besuche von Güstrow im Hause verweisender Enkel. Letterer soll Güstrow indeß zu einer Zeit verlassen, wo daselbst die Cholera noch nicht ausgebrochen war. Am entgegengesetzten Ende der Stadt im Hause Nr. 57 am Steinthor, sollen ebenfalls um diese Zeit Knaben aus Güstrow verkehrt haben.

Die Vernachlässigung medicinal-polizeilicher Anordnungen, insbesondere der ungehinderte Verkehr bei den Kranken, die Unterlassung der Desinfection, späte Beerdigungen, mangelhaftes Eingraden der Leichen auf dem der Stadt sehr nahe gelegenen Kirchhofe, Bernachlässigung der Krankenpslege, die höchst mangelhafte Einrichtung eines Locals zur Aufnahme von Cholerakranken, welche nicht in Goldberg beheimathet waren — das Alles hat gewiß der Epidemie Nahrung gegeben und ihre Entwickelung zu einer so furchtbaren Höhe begünstigt.

Bon Erfrankungen sind im Ganzen wenige Häuser frei geblieben mehr von Todesfällen. Die Erfrankungen mögen auch zuweilen uur sehr leichte gewesen sein.

Die Cholera-Epidemie hat in Goldberg von mehreren Punkten ber Stadt ihren Ausgang genommen.

Solche Bunkte find bas Haus Mühlenstraße 124, bann bas Haus Langestraße Nr. 3, bas Haus Rehrwieder 186. In Nr. 3 und 124 gingen Cholera-Digrrbben bem Ausbruch ber Cholera voran. Dasselbe war auch ber Kall im Hause Rr. 57. Die Erfrankung bes Buchbandlers G. und bessen Rindes in Rr. 74 ber Langenstrafe und ber am 19. August erfolgte Tob Beiber ift mahrscheinlich burch Berschleppung veranlaft, indem G. mit dem ebenfalls am 19. August vielleicht schon an Cholera-Diarrhoe leidenden Tischler S. nach Aussage seiner Frau verkehrt hatte. Der Tischler S. wohnte im Armenhause Nr. 129 nabe bei Nr. 124, bem Sause bes Dr. Burmeister. 3m Armenhause mar bereits am 18. eine Wittwe gestorben und ein anderer Einwohner bes Hauses litt schon am 12. an Diarrhoe. In ben ersten Tagen ber Epidemie wurde namentlich die Mühlenstraße, bas nördliche Ende ber Langenstraße und ber Rehrwieder am schwersten betroffen. In ber Mühlenstraße tamen bie ersten Tobesfälle im Dr. B.'ichen Saufe vor, zuerst am 8. August, barauf am 11., 15. und 17. Die Erkrankungen traten am 8., 11. und 11. ein und folgten noch mehrere Erfrankungen am 12. und 16. in biefem Saufe. Die nächstergriffenen Häufer waren bas Armenhaus. 129 und 125. Zeitlich behnte fich bie Epibemie in biefer Strafe bis zum 14. September aus, jedoch mit Unterbrechungen, namentlich vom 7. bis 14., wo kein Todesfall vorkam. Am 28. und 30. August stand sie auf der Sohe. Die Düblenftraße ist die ber Zahl ber Häuser nach am meisten beimgesuchte. kamen in berfelben 80 und einige Erfrankungen mit 41 Tobesfällen in einem Zeitraum von 37 Tagen vor, bei einer Bewohnerzahl von 233, einer Häuserzahl von 18, von benen jedoch nur auf 11 die Todesfälle fielen. Auch abgesehen von der großen Zahl der Todesfälle im Armenhause kamen bier bie gablreichsten Tobesfälle in ben einzelnen Häusern mabrend ber gangen Epidemie vor, so in dem Sause 119 sieben, in 124, 125 je vier, bei einer Einwohnerzahl von resp. 21, 7 und 18. Bon Erfrankungen wurde fast kein Saus ber Mühlenstraße verschont. Die Mühlenftrage liegt, wie erwähnt, an einem Bergabbange, ber aus febr thonreichem Untergrunde besteht. Die schlechte Anlage ber Abtritte und Dungpläte ift gleichfalls ichon erwähnt. ber Lage biefer Baufer mußten nothwendig und namentlich bei biefer

<sup>1)</sup> Ueber bie Berbreitung ber Cholera in ber gangen Stadt und in ben einszelnen Stragen vgl. im Anhange Tab. 3 und 4.

Bobenbeschaffenheit die in Fäulniß übergehenden organischen Stoffe sich an und unter die Häuser ziehen, und diesem Umstande muß wohl die Heftigkeit der Krankheit in dieser Straße zugeschrieben werden, troß ihrer, im Berhältniß zu den übrigen Stadtkheilen hohen Lage. Die eng an einander liegenden Häuser 118, 119, 121 hatten zusammen 14 Todte, während die weiter von einander abstehenden Häuser 122 und 123 keine Todten hatten und nur ersteres Haus zwei Erkrankungen. Dies scheint auf den günstigen Einfluß hinzudeuten, welcher aus der weiteren Entsernung der Häuser von einander für den Absluß der mit animalischen Auswurfsstoffen verunreinigten Flüssigkeiten der Höfe resultirt.

Die viel tiefer, auf Wiesens und Moorgrund liegende und sonst, wie erwähnt, in ihrer Lage, Bauart u. s. w. gesundheitswidrige Wallstraße hatte eine nicht viel geringere Erkrankungss, jedoch eine geringere Todeszahl in Bezug auf die Zahl ihrer Häuser und Einwohner. Während in der Mühlenstraße etwa  $26^{12}/_{13}$  Proc. von der Cholera befallen wurden und  $13^{14}/_{78}$  Proc. der Einwohner erlagen, erkrankten in der Wallstraße und am Wall  $33^{211}/_{232}$  Proc. und starben  $12^{104}/_{233}$  Proc. Die Beschaffenheit der Höse und Dungpläze war in der Wallstraße nicht zweckmäßiger, als in der Mühlenstraße. Es müssen hier also noch andere Momente hinzukommen, welche namentlich die aufsallende Tödtlichkeit der Cholera zu Wege brachten, so daß in einzelnen Häusern  $26^2/_{23}$ , ja sogar  $33^4/_3$  Proc. der Bewohner starben. Dies wird bei der Betrachtung der Epidemie in der Langenstraße näher erwogen werden.

Demnächst war ber am meisten an Zahl ber Kranken und Tobten sich bemerkbar machenbe Stadttheil die lange Straße und zwar ber nördliche Theil. Zwecks ber Betrachtung ber einzelnen Straßen-Spibemien ist num die Langestraße in 5 Theile getheilt und dieser Eintheislung die oben beschriebene Beschaffenheit derselben in Bezug auf Höhe und Tiese zu Grunde gelegt. Die erste Abtheilung geht vom nördlichen Ende der Stadt dis zur Milbenitzbrücke und enthält die Nr. 1—17 und 103 bis 116a und 116b. In derselben besinden sich 32 Häuser und in diesen Häusern sind vorgekommen vom 22. August dis zum 6. September, also in einem Zeitraum von 16 Tagen 114 Erkrankungen und 39 Todesssälle auf 315 Bewohner derselben nach Abzug der am 15., 17. und 19. September im Wasserhospital verstorbenen 3 Kranken. Unter diesen 32 Häusern kommen die 39 Todesssälle nur auf 19 Häuser; es besinden sich darunter Häuser mit 3, 4, 5 Todten,

boch zeigten die der Milbenitz nahe und somit auf Moorgrund gelegenen Häuser relativ weniger Todesfälle. Die Brocentzahl ber Erkrankten war 364/21 und ber Gestorbenen 128/21. Es ergibt sich hierqus ein ungunftigeres Berbaltnig in Bezug auf Erfrankungen, aber ein gunftigeres in Bezug auf Tobesfälle, als bas ber Mühlenftrafe. verdient der ungemein turze Berlauf der Epidemie, welcher in diesem Strafentheil in 16 Tagen erfolgte, Berückfichtigung, als fürzeste Zeit bes Berlaufes einer Straffenepibemie mit Ausnahme ber an Zahl ber Tobten und Erfrankungen kleineren in ber Kirchenstraße II. Die Ursachen dieser großen Ertrantungs= und Todeszahl liegen wohl zum Theil in der schlechten Beschaffenheit ber Borrichtungen für die in Zersetzung begriffenen menschlichen und thierischen Dejectionen auf ben Höfen, zum Theil auch wohl in ber abschüffigen Lage bieser Strafe, wodurch bie Flüssigkeiten mehr an die Säuser berangetrieben werden. Endlich liegt auch ber Lirchhof biefen Häusern ziemlich nabe, und eine Pumpe, welche in diefer Gegend im Hause Nr. 4 steht, wird gewiß häufig verunreinigtes Waffer enthalten und durch dasselbe vermöge ihres vielen Gebrauches auf eine nicht geringe Anzahl von Personen einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt haben. In dieser Pumpe war der Wasserstand zur Zeit der Spidemie niedriger, als sonst. Ein gleicher niebrigerer Stand bes Grundwassers wurde auf bem nördlichen Bergabhange beobachtet, benn es konnte aus einer Stelle besselben Sanb nach bem Kirchhofe gefahren werben, was man lanfangs wegen bes Wafferstandes an ihr nicht glaubte ermöglichen zu können.

Die Frage, welche von beiben Epibemien, ob die der Mühlensstraße oder die der Langenstraße I die erste war, läßt bei ihrer Beantswortung einige Zweifel auftommen. Prämonitonische Diarrhöen kamen in beiden Straßen sast gleichzeitig vor. Ihren Höhepunkt erreichte die Epidemie in der Langenstraße I. 5 Tage früher, als in der Mühlenstraße, und endete hier schon mit dem 6. September, während sie in der Mühlenstraße dis zum 14. September dauerte.

Die zweite Abtheilung ber langen Straße, gerechnet von der Milbenit die zum Rathhause, enthält die Hausnummern 18 bis 30 und 86 dis 102. Auf sie kommen 29 Häuser, 281 Bewohner, 55 Erkrankte und 14 Todte. Diese Todten fallen auf 10 Häuser, ihre größte Zahl, nämlich 3, kommt auf Nr. 94. Es erkrankten demnach in dieser Straße  $19^{161}/_{281}$  und starben  $4^{276}/_{281}$  Proc. der Einswohnerzahl, also in Bezug auf Erkrankungen ein beinahe um die Hälfte

geringeres Resultat, als das in der Wallstraße und langen Straße I, und in Bezug auf die Todten ein ungefähr um ein Oritiheil günstigeres. In Bezug auf ihren zeitlichen Berlauf gleicht diese Straßensepidemie in ihrem Beginne und Höhepuncte beinahe der der langen Straße I. Sie hatte ihren Höhepunct am 24. und 28. August, dehnte sich aber dis zum 26. September, also zwölf Tage länger aus und läßt sich daher ein späteres Herrschen derselben, als in dem der langen Straße I. annehmen. Die Hälfte der Todesfälle kam in den 7 der Mildenitz, also auch der langen Straße I. zunächst gelegenen Häusern vor, und möchte daher hier eines Theils der Einsluß der tieferen und seuchteren Lage, anderen Theils aber auch die Verbreitung durch Versschleppung von der langen Straße I. her hervorzuheben sein.

Die britte Abtheilung ber langen Strafe ift bom Rathhause Nr. 31 bis 39 und auf ber anderen Seite von 76 bis 85 angenommen. Sie hat 19 Saufer, 161 Bewohner und hatte eine Erfrankungszahl von 35 und eine Todtenzahl von 13. Die Todesfälle vertheilten sich auf 6 Häuser und kamen in einem Hause 6 und in zwei anderen je 2 Todesfälle vor. Diese Baufer liegen in ber Strafenabtheilung zerftreut. Die Procentzahl ber Erfrankten betrug 2117/23 und bie ber Tobten 812/161, also ein viel ungünstigeres Erkrankungs- und Todesverhältniß in diesem Strakentheile, als in dem vorber genannten. Die erwähnten 6 Todesfälle kamen in bem Saufe Rr. 83 vor, einem Baderhaufe, und es batte sich offenbar durch ben Berkehr, welcher in solchen Säusern ftark ift, namentlich wegen bes f. g. Hausbackens, die Krankheit bierber ver-In ihrem zeitlichen Berlaufe betrachtet, wird man balb barauf hingeführt, sowohl burch ben Eintritt bes ersten Tobesfalles, als auch burch ben Höhepunct am 31. August, bag biefe Straffenepidemie später erschien, als die örtlich sie begrenzenden ber langen Strake II. und IV.

Die vierte Abtheilung ber langen Straße enthält 21 Häuser, barin 212 Bewohner, auf welche 49 Erfrankungen mit nur 18 Todesfällen kamen. Die Todesfälle vertheilten sich auf zerstreut liegende Häuser, 12 an der Zahl. Die Procentzahl der Erkrankten war hier  $23^6/_{53}$  und die der Todten  $8^{26}/_{53}$ , also ein der vorhergehenden Abtheilung beinahe gleiches Berhältniß. In Bezug auf den zeitlichen Berlauf der Krankheit in diesem Straßentheil ist zu bemerken, daß am 19. August im Buchhändler G'schen Hause, Nr. 74, die ersten Todesfälle vorkamen. Erst am 12. Tage, am 30. August, erreichte die Epidemie ihren Höhepunct und erstreckte sich nun die zum 17. September, als

eine ber mit am längsten dauernden Straßenepidemien, indem sie 30 Tage anhielt. Ihrem Höhepuncte und ihrer zeitlichen Ausdehnung nach möchte man fast ein gleichzeitiges Borkommen dieser Epidemie mit der in der Mühlenstraße annehmen. — Die Bermuthung, daß der Buch-händler G. durch den Berkehr mit dem erkrankten Tischler S. im Armenhause inficirt sei, ist schon erwähnt.

Die fünfte Abtheilung ber langen Strafe begreift 16 Baufer, hatte 149 Einwohner, 32 Erfrankungen und 11 Todesfälle. Diese 11 Todesfälle kamen in 4 Häusern vor. Drei Tobesfälle ereigneten sich in bem Hause Rr. 55, in welchem ber Polizeibiener M. wohnte, der seinem Berufe nach viel in Häusern Cholerafranker und Tobter verkehren mußte. Bier Tobte fielen auf bas haus bes Kammer-Ingenieurs S., Nr. 57, wo, wie schon oben ermähnt, Diarrhöen längere Zeit vorher vorkamen. Endlich fielen 3 Todesfälle auf bas Haus Nr. 64, ein Bäckerhaus, in dem Berkehr sowohl von Käufern Reine ber Strafen - Epibemien als Einkehrenden unterhalten murbe. weis't nach ber obigen Darlegung so entschieben auf eine Ansteckung hin, wie diese. Außerdem kamen in den genannten Häusern die meisten Erkrankungen vor. Die Procentzahl dieser Stragenepidemie betrug bei ben Erkrankten 2171/149 und bei ben Tobten 757/149, also ein gunstigeres Berhältniß, als in ber langen Strafe I., III. und IV., jedoch ein ungunftigeres als in ber langen Strafe II., namentlich in Bezug In zeitlicher Ausbehnung ift zu merken, daß biese auf die Todten. Epidemie am 22. August begann und am 4. September endete, ihren Höhepunkt am 28., 30. und 31. August hatte und somit die kürzeste Beit, 14 Tage, dauerte.

Der Kehrwieder, zu dem auch die noch hinter dem Garten des Gesundbrunnens, Rr. 51 der langen Straße, liegenden Häuser geshören, hatte in 20 Häusern 168 Einwohner, 62 Erkrankungen und 33 Todesfälle. Lettere kamen in 15 Häusern vor, und es sielen auf einszelne Häuser 2 mal 3, 2 mal 4 und 1 mal 5 Todte. Procentisch hatte dieser Stadttheil  $36^{13}/_{42}$  Erkrankte und  $19^{9}/_{14}$  Todte, nächst der Procentzahl der Kirchenstraße II. in Bezug auf Erkrankungen die unz günstigste, und in Bezug auf die Anzahl der Todten die ungünstigste von allen Straßen-Epidemien. Diese ungünstigen Berhältnisse sind offendar bedingt durch die schon oden erwähnte nachtheilige Lage des Kehrwieder auf Moor- und Wiesen-Boden, und dazu kommen noch die Ausbuirstungen des stagnirenden Ballgrabens, sowie endlich die Dung- anhäusungen mit menschlichen und thierischen Auswurfsstossen auf engen

Hösen. Der erste Todesfall ereignete sich in dem Hause Rr. 186, einem der letzten der am Wallgraben liegenden Häuserreihe. Die Höhenspuncte sielen auf den 23. und 25. August, aber noch auf den 2. und 3. September sielen resp. 3 und 4 Todesfälle, und es hielt diese Straßenepidemie bis zum 11. September an. Sie hatte also eine Zeitsdauer von 21 Tagen. Es kamen somit hier in dem kürzesten Zeitraume die meisten Todesfälle vor. Der Höhepunct und das Ende der Epidemie ähneln entschieden denen der langen Straße I., nur ist der erste Todessfall ein paar Tage früher eingetreten.

Die Kirchenstraße, welche sich dem Kehrwieder anschließt, begreift die Hausnummern von 150 bis 162 u. von 203/4 bis 217, und kamen in derselben vor auf eine Häuserzahl von 26 Häusern und 275 Einwohnern 94 Erkrankungen und 27 Todte. Die Procentzahl der Erkrankungen näherte sich der Todten 9%11. Die Procentzahl der Erkrankungen näherte sich der des Kehrwieder, doch war die der Todten entschieden günstiger, als am Kehrwieder, der Mühlen- und langen Straße I., und glich der Procentzahl der Todten etwa in der langen Straße III. und IV. Die Todesfälle kamen vor in 17 Häusern, welche sich in dieser ganzen Straße vertheilten, in 4 Häusern kamen 2 und in 2 Häusern 4 vor. Die meisten Erkrankungs- und Todesfälle kamen in demjenigen Theile der Straße vor, welcher an den Kehrwieder stößt.

Die Rirchen ftrafe II. batte 89 Ginwohner, 45 Erfrankungen und 12 Todesfälle auf 15 Häuser. Die Todesfälle fielen jedoch nur auf 6 Häuser, indem ein Haus mit 2, eins mit 3 und eins mit 4 vorkamen. Die Procentzahl der Erkrankten betrug 4545/49 und die ber Tobten 1212/49. Es lieferte somit biefe Straffenepibemie bie meiften Erkrankungen, obgleich sie in ber Procentzahl ber Tobten von ben Strafen-Epidemien ber Mühlenstrafe und bes Rehrwieder übertroffen murbe. Sie glich in Bezug auf bas Berhältnig ihrer Tobesfälle ber langen Straße I., ber Wallstraße und ber Jungfernstraße I. In ihrer zeitlichen Ausbreitung glichen sich beibe Epibemien biefer beiben Stragenabtheilungen; ihr Sobepunct fiel auf ben 30. August, nur bie Epidemie ber Abtheilung I. hatte ihren erften Tobesfall 3 Tage früher und ihren letten am 2. October, nach einer Paufe vom 11. Septbr. Es scheinen biese Stragen-Spidemien ihren Ausgangspunct genommen zu haben vom Rehrwieder. Bei ber Abtheilung II. ber Kirdenstraße bleibt bemertenswerth bie fo bochft ungunftige Erfrantungszahl, welche die Rablen in allen anderen Strafen-Cpidemien übertrifft,

während die Procentzahl der Todten von einigen Straffen-Spidemien übertroffen wird, einigen anderen gleicht.

Die Amts straße, die Berbindung zwischen der Kirchen und Jungfernstraße, hat auf 9 Häuser 84 Einwohner, 19 Kranke und 6 Tobte und zwar kommen letztere in 6 Häusern vor. Sie enthält die Hausnummern 226 bis 229, 231, 135 bis 138. Diese 6 Todesfälle ereigneten sich in der Zeit vom 22. dis 31. August, und es scheint daher die Epidemie in ihrem Berlaufe sich ähnlich verhalten zu haben, wie in der langen Straße II. Die Procentzahl der Erkrankten betrug  $22^{13}/_{24}$  und die der Todten  $7^1/_{7}$ .

Die Jungfernftrage, umfassend bie Baufer Rr. 230, 232 bis 239 und von 273 bis 279, enthielt in 16 Häusern 130 Bewohner und unter diesen kamen 16 Erkrankungen und 4 Todesfälle vor. Lettere ereigneten sich in 3 Häusern, in Mr. 237 kamen 2 Tobte vor und in Nr. 273 und Nr. 275 je 1 Tobter. Die Procentzahl in dieser Straße betrug in Bezug auf Erkrankte 124/13 und in Bezug auf Tobte 31/18. Es zeigte biese Strafe somit bie gunftigften Berhaltnisse in Bezug auf Krankbeits= und Todesfälle. Dieselben sind vielleicht zum Theil badurch bedingt, daß in diesem Stadttheile die Häuser nicht eng an einander gebaut find und in größerer Ausbehnung von Wohlhabenden bewohnt werden. Besonders aber zeichnet sich bieser Stadttheil badurch aus, bag er wegen seiner boben Lage nicht von solchen Graben burchzogen ift, wie fie in anderen Stadttheilen, namentlich zwischen ber Rirchenstraße und ber langen Straße und auch zwischen ber Wallstraße und Jungfernstraße II. vorkommen. Wenn man auch hier in ben Straffenrinnen oft ftebenbes Wasser finbet, so ift bies boch lange nicht so schlimm, als wenn auf ben Höfen stagnirende Baffer mit animalischen Excreten sich befinden und burch ihre Fäulnigproducte um fo nachtheiliger werben, je weniger bie Luft wegen ber eingeschlossenen und engen Sofe bieselben fortführt. Ein ichon weit ungunftigeres Resultat in Bezug auf Erfrankungen und Tobesfälle bot bie Jungferns krafe II. In den Rummern 240 bis 259 und 263 bis 266, bei 19 Häusern und bei 212 Einwohnern kamen vor 15 Erkrankungen und 17 Tobesfälle und zwar lettere nur in 6 Häusern, nämlich in 3 Häusern je 2, in einem Nr. 253/4 4 und in Nr. 265 sogar 6. In der Nähe dieses letztgenannten Hauses tamen überhaupt die meisten Tobesfälle vor. Nr. 253/4 grenzt schon an die Wallstraße und es zieht fich hinter berfelben die schon oben ermähnte Kloake hin. Das Haus Nr. 265 ift das des Fuhrmanns F. und es wäre hier die Frage aufzuwerfen, ob nicht vielleicht ber, wie schon oben erwähnt, ungunstig gelegene Brunnen durch sein verunreinigtes Trinkwasser diese große Bon gebn Ginwohnern find in biefem Sterblichkeit mit beforberte. Hause nämlich 8 erkrankt und nur 2 genesen. Nach ber Brocentzahl starben in diesem Strafentheile 81/52 und ertrankten 2331/53. Strafenepibemie zeichnete fich baburch aus, bag bie Erfrantungs- und Tobesfälle in einer relativ geringeren Anzahl von Häufern vorkamen. In ihrem zeitlichen Berlaufe gleichen bie Spidemien in beiben Abschnitten ber Jungfernstraße einander barin, daß sie fast gleichzeitig begannen; boch hatte bie Epibemie in ber Jungfernstraße II. ihren Söhepunct 2 Tage später, als in ber Jungfernstraße I. und einen viel längeren Berlauf, indem erftere nur bis jum 3. September, lettere bis jum 16. September fich bingog. In Berücksichtigung bicfes Berlaufes liegt es nabe, die Berbreitung der Epidemie von der Wallstraße in die Jungfernstraße II. anzunehmen und die in der Jungfernstraße I. von der Amtsstrake abzuleiten.

Die Ballftrage und Die Bauferreihe am Ball enthält bie Hausnummern 260 und 261 und 284 bis 315, also 34 Häuser, und batte barin 233 Einwohner, 79 Erkrankungs= und 29 Todesfälle. welche lettere in 19 Häusern vorkamen. Die Brocentzahl ber Erfrankten betrug 33211/233 und bie ber Tobten 12204/233. Es sind schon oben biese Brocentzahlen ber Erfrankten und Tobten mit benen ber Mühlenstraße verglichen und es ist bort bemerkt, daß die niedrige Lage und bie eng bebaute Strafe mit ihren engen Bofen unter ben schablichen Einflüssen der sie umgebenden Gräben mit ihren stehenden und faulige Ausbunftungen emanirenben Fluffigkeiten batten ein viel ungünstigeres Resultat erwarten lassen, als die anderen günstiger gelegenen Doch wird diese Brocentzahl der Todten von der in der Mühlenstraße und am Rehrwieder übertroffen und von der in der langen Straße I. und Kirchenstraße II. erreicht. In dieser Gegend am Wall und in ber Wallstrafe scheint auch ber ärmere Theil ber Bevölkerung Ob hier nun, als bem tiefer gelegenen Stadttheile, ber Wechsel bes Grundwaffers ein nicht so bebeutenber gemesen ift, wie vielleicht in ber Mühlen- ober langen Straße, barüber ist eine Entscheidung nicht zu magen, um so weniger, als ber sicher eben so niedrig gelegene Kehrwieder eine höhere Procentzahl an Erkrankten und Tobten hatte. Betrachtet man die meiften Säuser bieser Strafe, so liegen fie tiefer, als die Strafe selbst und theilweise tiefer, als ihre Bofe. Diese selbst sind auch sehr eng und lassen nur einen schmalen Raum zum Durchgehen, da sie in der Regel ganz mit Dung und Jauchepfützen gefüllt sind. Allen diesen schädlichen Einflüssen gegenüber war die Zahl der Todesfälle nicht die ungünstigste, sei es nun, daß die Epidemie schon einen milberen Charakter annahm oder daß sich hier der günstige Einfluß zweckmäßiger medizinalpolizeilicher Anordnungen kund gab. Offendar war diese Straßenepidemie und die am Pferdemarkte eine der am spätesten zum Borschein gekommenen. Wenn auch der erste Todesfall schon am 20. August eintrat, so erreichte doch diese Epidemie erst am 30. und 31. August ihre Höhepuncte und endete erst, nach mehr oder weniger langen Pausen, am 29. September.

Der Strafentheil am Bferbemarkt, welcher die Häuser Nr. 262, 267—269, 280—283, 270—272 und 316—322 enthält und barin 17 Häuser mit 162 Einwohnern, auf welche 37 Erkrankungen und 11 Todesfälle fielen, hatte eine Procentzahl von  $22^{68}/_{84}$  Erkrankungen und 664/81 Tobte. Lettere fielen auf 6 häuser und war bas haus Nr. 267 mit 4 Tobten neben bem Saufe Nr. 262 bas am heftigften ergriffene. Beibe Häuser liegen in zweien von der Jungfernstrafe zum Bferdemarkt führenben Querftragen. Die Häuser 267 und 262 liegen in bemselben Biertel, worin bie ebenfalls ftart ergriffenen Saufer ber Jungfernstraße 263, 264 und 265 liegen, auch die anderen 3 ergriffenen Säufer 268, 269 und 281/82 begrenzen gegen ben Pferbemarkt zu dies Biertel, so daß auf dies eine Stadtviertel auf 12 Baufer 18 Tobte fielen. In ihrer zeitlichen Ausbreitung gleicht biese Epidemie ber ber Wallstraße, nur hatte sie ihren Söhepunkt 2 Tage früher und enbete ichon mit bem 13. September. Die freien, am Pferbemarkt liegenden Häuser von Nr. 316-322 hatten, obgleich hier das Cholerahospital lag, weniger Erkrankungen und nur einen Todesfall (in Mr. 316).

Die Procentzahl ber Erkrankungen ber ganzen Einwohnerschaft betrug während ber Epibemie  $28^{491}/_{703}$  und die der Tobten  $10^{195}/_{703}$ .

Die am heftigsten ergriffenen Straßen lagen an ben Enben ber Stadt, wie die Mühlenstraße, lange Straße I. und der Kehrwieder, und befanden sich außer dem Berkehr, der in der Mitte der Stadt und in der langen Straße am frequentesten zu sein scheint. Als außerhalb des größeren Verkehrs liegend können auch die Kirchenstraße I. und II.,

<sup>1)</sup> Die oben angeführte Zahl ist bas Ergebniß einer von bem Hrn. Med -Rath Wendt, bem Berfasser bieser Mittheilungen über Goldberg, angestellten Berechnung. Die Kirchenverzeichnisse ergeben eine Gesammtmortalität von 305 und und bemnach eine resative Tobtenzahl von 11,07 Procent.

bie Wallstraße und ber Stadttheil am Wall und am Pferbemarkt angesehen werden. Aber man darf bei kleinen Orten nicht an den Berskehr in großen Städten benken. In kleinen Städten liegt der Hauptverkehr, durch welchen am leichtesten die Berschleppung der Krankheit vermittelt wird, in dem Zusammenlausen der Leute und in dem nutlosen Berweilen bei den Kranken und in den Krankenstuben. Es kostete Mühe, diesem Unwesen, in dem die in gänzliche Unthätigkeit verfallenen Leute zu den Kranken liesen und nutlos die Todten und Särze umringten, zu steuern. Man sindet daher die meisten Erkrankungs- und Todessfälle nicht in den s. g. Berkehrsstraßen, sondern in den von den kleinen Leuten bewohnten Stadttheilen, abgesehen natürlich davon, daß diese Straßentheile außer der Berschleppung auch noch andere Erkrankungs- und Hilfsursachen in Menge boten.

Die nachfolgende Zusammenstellung giebt eine Uebersicht über bie Dauer ber Sausepidemien in ben verschiedenen Straffen ber Stadt: in ber Müblenftrafe: in Rr. 124 famen 4 Tobesfälle vom 8. bis 17. August vor, also in 9 Tagen; in Nr. 119 — 7, vom 24. August bis zum 7. Septbr., also in 14 Tagen; in Nr. 129 - 12, vom 18. August bis zum 3. Septbr., also in 16 Tagen; in ber Ball. strafe: in Nr. 302 - 3, vom 7, bis 19. September, also in 12 Tagen; in Nr. 314 - 3, vom 30. August bis jum 11. Septbr., also in 12 Tagen; in der langen Strake I.: in Nr. 307 — 4. vom 22. bis 25. August, also in 3 Tagen; in Nr. 12 - 3, vom 22. August bis 4. Septbr., also in 13 Tagen; in ber Langenftrafe II.: in Nr. 94 — 3, vom 25. August bis zum 10. Septbr., also in 16 Tagen; in ber Langenstraße III.: in Nr. 83 - 6, vom 23. August bis zum 7. Septbr., also in 15 Tagen; in ber Langenstraße IV.: in Mr. 73 - 3, vom 22. bis 30. August, also in 8 Tagen; in ber Langenstraße V.: in Nr. 57 - 4, vom 29. bis 31. August, also in 2 Tagen; im Rehrwieder: in Nr. 186 — 2, vom 19. August bis 3. Septbr., also in 15 Tagen; in Nr. 196 - 5, vom 25. August bis 8. Septbr., also in 14 Tagen; in Nr. 192 - 4, vom 23. August bis 11. Septbr., also in 19 Tagen; in ber Jungfernstraße I.: in Mr. 237 — 2, vom 31. August bis zum 3. Septbr., also in 3 Tagen; in ber Jungfernstraße II.: in Rr. 253/54 - 4, vom 4. bis 10. Septbr., also in 6 Tagen; in Nr. 265 — 6, vom 28. August bie 5. Septbr., also in 8 Tagen; in ber Rirchenftrage I.: in Nr. 162 — 4, vom 28. Auguft bis 2. Octbr., also in 35 Tagen: in Nr. 203/4 - 4, vom 27. August bis 8. Septbr., also

in 12 Tagen; in der Kirchenftraße II.: in Rr. 145 — 4, vom 25. bis 30. August, also in 5 Tagen, und giebt bies

eine Durchschnittszahl von  $11^{17}_{/20}$  Tagen für die Zeit, welche zwischen dem Beginn und dem Ende der Todesfälle in einem Hause verlief.

Als Resultat ber obigen Zusammenstellung über Goldberg ergiebt sich Folgendes:

- 1) Wahrscheinlich ist die Cholera in Goldberg eingeschleppt, benn die Diarrhöen, welche dem Ausbruch der Epidemie vorhergingen und in verschiedenen Theilen der Stadt auftraten, waren höchst wahrscheinlich Cholera-Diarrhöen und der erste wirkliche Cholerafall im Hause des Dr. B. ist wahrscheinlich durch eine Infection in Warnemünde veranslaßt. Indessen darf das B'sche Haus nicht als der einzige primäre Infectionsheerd angesehen werden, man muß vielmehr annehmen, daß durch die Cholera-Diarrhoe bereits verschiedene Choleraheerde gebildet waren.
- 2) Als Hülfsursachen, durch welche die Epidemie eine so furchts bare Höhe erreichte, verdienen angeführt zu werben: die gesundheitswidrige niedrige und feuchte Lage der Stadt, namentlich der Wallstraffe. bes Rehrwieder und eines Theiles der Kirchenftraße, und die Lage der in ber Nähe ber Milbenit erbauten Säufer ber Langenftrage auf Moor- und Sumpfboben, die theilweise abschüssige Lage ber Bauser in ber Langenstraße I. und bie ber ganzen Dählenstraße auf thonigem Untergrunde. Bielleicht bag auch hier ber wechselnde Stand bes Grundmassers von erheblichem Einflusse war. Eine weitere Hülfsursache lag in ber Anhäufung von Dung, organischen Abfällen und animalischen Berfetungeftoffen auf ben engen Bofen, bem mangelhaften Abfluffe bes Spülwassers und ber Jauche von benfelben, ben faulenden Baffervfüben und Gräben in ber Stadt und beren Umgebung, bem Mangel an gutem Trinkwasser und reinem Rochwasser und endlich bem ganglichen Mangel an medizinalpolizeilichen Vorkehrungen im Beginne ber Epibemie.

## Ш.

## Uebersichtliche Darftellung

des Ganges und der Berbreitung der Cholera im übrigen Medlenburg.

Die Cholera war in Rostock erst in vereinzelten Fällen am alten Markt und den benachbarten Straßen aufgetreten, als in der, eine Meile nördlich von der Stadt, unweit vom rechten Warnowuser geslegenen Domanial-Ortschaft Krummendorf am 7. Juli die Frau eines Büdners erkrankte, einige Tage nach ihrer Rücktehr aus Rostock, welches sie zur Psiege ihrer dort bei der Petrisirche Nr. 6 wohnenden, an der Cholera leidenden Tochter besucht hatte. In dem niedrig und seucht gelegenen Dorse gewann die Krankheit in langsamem Verlauf eine epidemische Ausbreitung, ohne indeß im Verhältniß zu ihrer langen Dauer (50 Tage) besonders verheerend auszutreten. Gleich Ansanzs erkrankten sämmtliche Bewohner des zuerst insicirten, sehr dicht bevölsterten Büdnerhauses und des demselben benachbarten Armenkathens.

Etwa 14 Tage nach bem Beginn ber Krankheit in Krummenborf, zu einer Zeit, als bie Spidemie in Roftock am alten Markt schon auf ihrer Bohe ftand, wurde burch einen Arbeiter aus Striefenow anscheinend ber erste Anstoß zu einer Reihe von Epidemien gegeben, welche nicht allein für die zunächst betroffenen Orte besonders verberblich wurden, sondern auch, vermöge eines eigenthümlichen Umstandes, die Berbreitung der Krankheit über das Land in sehr ergiebigem Maaße förderten. Der burch die vielen Erfrankungen verursachte Mangel an Arbeitefraften, welche auf fehr vielen Gutern Medlenburge ichon unter gewöhnlichen Berhältniffen ben vermehrten Ansprüchen ber Sommermonate nicht genügen können, führte nämlich bei ber um biefe Beit bevorstehenden Ernte zu ben empfindlichsten Berlegenheiten und veranlafte die Besitzer ober Bachter ber inficirten Orte, durch Ausbieten eines hohen Lohnes, Arbeiter von auswärts zum Ersat für bie Erkrankten oder Berstorbenen herbeizuziehen. Biele dieser Fremden er= ` frankten ober ftarben auf ben Bütern, in welchen fie thatig waren, viele andere aber flohen, als sie die Krankheit unter ihren Kameraden

<sup>1)</sup> Minift.-Acten. Dr. Branbenburg-Schäffer.

ausbrechen sahen und trugen auf diese Beise den Reim der Seuche in ihre, zum Theil sehr entlegenen Heimathkorte.

Der Striesenower Arbeiter, Namens Schwieger, 1 welcher in biesem awischen Lagge. Teterow und Guftrow gelegenen Bezirk zuerst erkrankte, hatte fich zur Beerbigung feines in Roftock (Bollenweberftrafe 28) an ber Cholera verftorbenen Schwiegersohnes dabin begeben und schon am Tage nach bem Begräbniß bie Vorboten ber Krankheit an sich wahrgenommen. Dennoch unternahm er die Ruckreise mit ber Post bis Laage, wo er unter Anderen mit dem Schäferknecht Lübemann aus Korleput und bem Tagelöhner Rix aus Lissow beim Schütenfest verfehrte. Auf bem Schiefplate erfrantte er beftiger und ftarb, wenige Stunden nach ber Ankunft in seiner Beimath, am 19. Juli. An biesen Tobesfall ichlossen fich in unmittelbarer Folge, schon während ber nächsten 24-72 Stunden bie Erfrankungen solcher Bersonen, welche mit bem Berstorbenen während seiner Krankheit ober nach seinem Tobe in Berührung gekommen waren, und ba biese Bersonen in verschiedenen Theilen bes Dorfes zerstreut wohnten, so verbreitete die Spidemie sich in der kurzen Zeit von acht Tagen über ben ganzen Ort in so bebeutenber Ausbehnung, baf überhaupt nur vier Wohnungen vollständig verschont blieben, welche weber burch isolirte Lage (sie befanden sich unter einem Dache mit ben inficirten, in sog. mehrhischigen Rathen), noch burch besonders gunftige Berhaltniffe ihrer Bewohner ausgezeichnet waren. Der Hof isolirte sich strenge und blieb verschont; einzelne Dorfleute bagegen wurden trot ähnlichen Berhaltens ergriffen. Folgende Thatsache ist höchst mahrscheinlich für die Entstebung ber Striefenower Epidemie ebenfalls nicht ohne Bedeutung gewesen. Bereits am 9. Juli war ber Schwiegersohn bes auf ber Ruckreise von Rostock erkrankten Striesenower Arbeiters, ein in der Wollenweberstraße zu Rostock wohnhafter Lichthaak, zum Besuche seiner Ungehörigen nach Striefenow gekommen und am 10. gegen Abend wieder zuruckgereist. Schon unterwegs fühlte er sich in Laage, unmittelbar nach bem Genug eines Glases Bier febr unwohl, in ber Racht stellte sich beftiger Brechdurchfall ein und am 12. erfolgte ber Tob an ber Cholera.2

Fast gleichzeitig mit bem Ausbruch ber Cholera in Striesenow war in Korleput3 ber Schäferknecht Lübemann erkrankt, welcher zwei

<sup>1)</sup> San.-Rath Röber.

<sup>2)</sup> Dr. Scheven.

<sup>3)</sup> Dr. Inte.

Tage, bebor er befallen wurde, mit bem zuerft erfrantten Striefenower Tagelöhner, bei bessen Rücklehr aus Rostock, in Lagge verkehrt batte. Als bei bem Schäferknecht bereits die probromale Diarrhoe sich zeigte, war gemeinschaftlich mit ihm in Korleput ein Ließower Arbeiter bei ber Ernte beschäftigt, welcher balb nach feiner Rückehr in Liefow erfrankte und bier eine heftige, bis jum 23. August bauernbe Epibemie eröffnete, mabrend bie Rrantheit in Korleput auf ben erften, am 20. Juli töbtlich verlaufenden Fall beschränkt blieb. — Bahrend ber Dauer ber Liefower Spibemie ereignete fich eine Berschleppung von bort nach Teterow<sup>2</sup> burch eine bejahrte Wittwe, welche in Ließow zum Besuch bei ihrer Tochter verweilte. Als in der Familie der letsteren einige Erkrankungen auftraten, kebrte bie alte Frau beimlich zu Fuß in ihre Wohnung nach Teterow jurud nnd erfrankte wenige Stunden nach ihrer Ankunft. Der Fall blieb ganz isolirt. — Einige Tage nach dem Beginne ber Krankbeit in Liekow, am 24. Juli, kamen bie erften Fälle in Rnegenborf3 vor unter ben Mitgliedern einer Familie, welche zur Beerdigung eines an ber Cholera verftorbenen Berwandten in Liefow gewesen waren. Auch hier entwickelte fich mit großer Schnelligkeit eine heftige Epibemie, welche unter ben Einbeimischen bis zum 9. August bauerte, bann aber bie inzwischen in großer Rabl eingetroffenen fremben Arbeiter ergriff und unter ihnen erft am 19. August erlosch. Gleichzeitig tam auch in Laage ter erste Fall vor bei einem in Striesenow beschäftigt gewesenen Erntearbeiter Namens Grundgrieper. Später find noch zu wiederholten Malen von ben umliegenden Orten Cholerakranke in die Stadt gebracht worden. hat die Krankheit sich mehrfach bei folchen Personen gezeigt, welche turze Zeit vorher aus einem inficirten Orte zurückgekehrt waren. verbreitete sich die Epidemie allmälig über die ganze Stadt; doch waren einzelne Straßen und Häuser vorzugsweise ergriffen, namentlich bie Rosmarin- und hinterstraße, welche nicht allein die höchsten Begenben ber Stadt bilben, sonbern auch einem stetigen Luftzuge ausgesetzt find. Die tiefer, in ber Rabe ber Rednitz gelegenen Ortstheile wurden nicht beftiger ergriffen, ja es war hier, trot einer großen Berbreitung der Krankheit, die Sterblichkeit eine sehr geringe. Der Boben ber Stadt ist in ben höheren Gegenden locker, poros, sandig; ber

:

<sup>1)</sup> Dr. Inte.

<sup>2)</sup> Dr. Walbow.

<sup>3)</sup> D.-MR.-Rath Lofer.

<sup>4)</sup> San.-Rath Rues. Dr. Inte.

tiefere, ber Recinit zunächst gelegene Theil bes Ortes steht auf Wiesenund Torfgrund, welcher wegen seiner großen Feuchtigkeit die Anlage von Kellern unmöglich macht. In den besonders heftig ergriffenen Straßen und Häusern wohnte die Bevölkerung in der Regel sehr dicht und gedrängt, da hier häusig 3—4 Familien mit einer Anzahl von Kindern auf ein kleines Haus angewiesen sind.

Bu bem Ausbruch ber Krankbeit in Lissow (Bertinenz von Diekbof) scheint ebenfalls bie mittelbare Beranlaffung von bem Striesenower Arbeiter Schwieger ausgegangen zu fein. Denn ber Ersterfrankte in biesem Orte war eben jener Tagelöhner Rix, welcher mit bem schon franken Schwieger auf bem Laager Schützenfeste verkehrte und, nach mehrtägigem Durchfall, am 24. Juli von ber Cholera befallen wurde. Um biese Zeit (24/25. Juli) kamen in Diekhof, welches als bas zu Lissow gehörige Hauptaut mit biefem in bauernbem Berkehr ftanb, bie erften Cholerinefälle vor, benen am 29. Juli ber erfte wirkliche Cholerafall folgte, und gleichzeitig begann in Spotenborf nach bem erften Todesfall (27. Juli) eine besonders verheerende Epidemie. bie Ersterfrankte ein aus Striefenow gekommenes Madchen; nach ihr wurden ihre fämmtlichen Hausgenossen, bann ein Theil ber in ben Arankenzimmern verkehrenden Nachbaren befallen. Schon war bie Krankheit gegen Mitte August unter ben Dorfeinwohnern erloschen, als fie, gang wie in Anegenborf, mit erneueter Beftigkeit unter ben fremben Erntearbeitern zum Ausbruch tam. Bon biefen ftarben, mit Ginschluß aweier ebenfalls von auswärts herbeigezogener Krankenwärter, nicht weniger als fünfzehn.

Am 29. Juli begann in bem  $^{4}/_{4}$  Weile von Lissow gelegenen Dorfe Subsin  $^{3}$  eine Epibemie, nachdem das schon in Liessow erstrankte Mädchen Cammin dahin transportirt worden, und am 5. August ereigneten sich die ersten Fälle zu Drölig und Zapkendorf. Bon dem ersteren Dorfe aus hatte nämlich der Kuhhirte Töllner, trotz des Berbotes, die Feldmark zu überschreiten, seiner Braut in Knegensborf heimlich einen nächtlichen Besuch gemacht. Einige Tage nach seiner Rücklehr war er selbst und zunächst darauf auch der mit ihm das Bett theilende Kutscher Absberrung, darch ein Mädchen von Knegenslera ebenfalls, trotz strenger Absberrung, durch ein Mädchen von Knegens

<sup>1)</sup> Dr. Burmeifter.

<sup>2)</sup> D.=M.=Rath Lofer.

<sup>3)</sup> Dr. Inte.

torf verschleppt, welches bei seiner Ankunft schon an Cholerine litt und später in complete Cholera versiel; doch verbreitete die Krankheit sich, bei fortgesetzter strenger Isolirung und Desinfection des befallenen Hauses, nur noch über einzelne Bewohner desselben, erlosch hier in einigen- Tagen und befiel schließlich, nach einer Pause von mehreren Wochen, gegen Ende August nur noch einen der inficirt gewesenen Familie ebenfalls angehörigen Jungen, welcher auf dem Spotendorfer Felde in den Hütten der cholerakranken Erntearbeiter verkehrt hatte.

Einen Tag nach ben ersten Tobesfällen in Ordlig und Zaptenborf kam auch in bem Kirchborfe Warnkenhagen 1, welches in Folge ber Beerdigung einer großen Zahl von Choleraleichen auf seinem Kirchhofe, in unausgesetztem Berkehr mit den umliegenden insicirten Orten stand, der erste tödtliche Fall vor, während gleichzeitig zu Rossewitz die ersten Extrankungen in einer mit Lissow verkehrenden Familie und in Sarmstorf ebenfalls die ersten Fälle bei dem aus Spotendorf zurückgekehrten Tagelöhner Meher und dessen Frau zum Ausbruch kamen.

Rurze Zeit barauf entwickelte fich eine febr heftige Epidemie in Bölit. Dier betraf bie erfte Erfrankung, welcher nur einige leichtere Durchfälle im Dorfe voraufgegangen waren, einen Arbeiter, ber am Tage vorher bas bamals schon inficirte Warnkenhagen, zwecks Beerbigung eines nicht an ber Cholera verftorbenen Kindes, besucht hatte. Diefe erste Ertrantung, welche am 9. August mit bem Tobe enbigte, blieb Anfangs isolirt, bis 13 Tage später, nachbem in ber 3wischenzeit Durchfälle in größerer Berbreitung vorgetommen waren, auf bem Sofe fast gleichzeitig vier Pferbeknechte erkrankten, von benen zwei einer, wenige Tage vorber aus Neugierbe vorgenommenen Besichtigung ber Lüningsborfer Leichenhütte verbächtig waren. Dann folgten Erfrankungen in großer Bahl auf bem Sofe, beffen gefammte Ginwohnerschaft bis auf zwei Madchen, einen im Freien verkehrenden Anecht und brei frembe Barter ergriffen murbe und weitere Berbreitungen im Dorf, zum Theil bedingt burch wiederholte Translocationen auf dem Hofe erkrankter Dorfbewohner. In bem faum eine Biertelmeile von Bölit entfernten Lüning &borf 5 tam bie Rrantheit, trot bes Bersuches

<sup>1)</sup> Dr. Hirsch.

<sup>2)</sup> Dr. Inte.

<sup>3)</sup> Dr. F. Walbow.

<sup>4)</sup> Dr. Hirich.

<sup>5)</sup> Dr. Hirfc.

strenger Isolirung, am 12. August zum Ausbruch. Der Tagelöhner bill, welcher mabricbeinlich einige Tage vorber beimlich feinen in Striesenow frank liegenden Bruder besucht hatte, erfrankte nämlich querft an leichter Cholerine, unmittelbar barauf aber zeigten sich in seiner Familie mehrere intenfive Cholerafälle. Aebnliche Berdauungestörungen, wie fie bei bem jenes Besuches in Striesenow verdächtigen Tagelöhner sich zeigten, waren schon etwa 14 Tage por bem Beginn ber Epidemie im Dorfe febr verbreitet. Auf die Ertrankungen im Sillschen Sause folgte bann zunächst eine weitere Berbreitung ber Cholera im Dorfe, zu welcher vielleicht auch ber burch die Bestattung der Leichen veranlaßte Berkehr mit Warnkenbagen beigetragen baben mag. Benigftens famen in ber erften Zeit vier Fälle bei Männern vor, die bei biefen Begrabnissen beschäftigt maren. Doch verbient es Beachtung, bag bieselben ben Hinweg zu Fuß machten, dann die Gräber im barten Lebmboben gruben und schließlich erhipt und ermattet auf bem Leichenwagen nach Haufe zurückfuhren. Auf dem Lüningsborfer Hofe, welcher ebenfalls eine Absperrung gegen bas Dorf versuchte, ertrantte zuerft ein Anecht, welcher, bes Berbotes ungegebtet, am 21/22, August längere Zeit beimlich in einem inficirten Sause bes Dorfes verweilt hatte. scheinend erfolgreiche Isolirung beobachteten die Familien bes Schullebrers und eines Tagelöhners, indem beide fich burch bauernben Berichluß ber Saus- und hofthur aufs Strengste von ben Dorfleuten absperrten und bis auf zwei febr leichte Erfrankungen verschont blieben.

Am 13. August, einen Tag nach dem Ausbruch der Cholera in Lüningsdorf, begann auch in Breesen noch eine ziemlich heftige Epidemie, in welcher zuerst ein zu Lissow auf Besuch gewesener Knecht erkrankte; dann erfolgte die weitere Ausbreitung von Ort zu Ort in dieser Gegend allmälig mit etwas größeren Pausen, so in Gottin<sup>2</sup> am 18. und in Klein-Lantow<sup>3</sup> am 29. August, in Groß-Lantow<sup>4</sup> am 3., in Kronskamp<sup>4</sup> am 8., in Striesdorf<sup>4</sup> am 14. September. Mit Ausnahme von Gottin, dessen Bewohner mit Warnkenhagen in Verdindung standen, kamen in allen diesen Orten die ersten Erkrantungen bei Personen vor, welche sich in dem damals sehr stark ergrissenen Laage aufgehalten hatten. Ueberall indeß beschränkte die Krankbeit sich auf diese eingeschleppten oder einige wenige nachfolgende Fälle,

<sup>1)</sup> Dr. Inge.

<sup>2)</sup> Dr. Wegener.

<sup>3)</sup> Dr. Inge.

<sup>4)</sup> Dr. Juge.

nur in Groß-Lantow entwickelte sich eine Epidemie von mäßiger Heftigteit, welcher während einer Dauer von brei Wochen seche Personen erlagen.

Inzwischen war es bei bauernber Zunahme ber Epibemie in Rostock von hier aus zu einer weiteren Berbreitung nach anderen Richtungen bes Landes bin getommen. In Warnemunde,1 mit welchem Roftod während ber Sommermonate unausgesett einen regen Berkehr unterbalt, trat unmittelbar nach einem im Allgemeinen besonders guten Gefundheitszustande und namentlich ohne vorher verbreitete Cholerine bie erste Erkrankung am 17/18. Juli auf. Sie betraf bie Frau eines Matrosen (Quartier 2, Nr. 62) vier Tage nach einem mehrstündigen Aufenthalt in Roftod. mabrent beffen fie jedoch nur am Strande, nicht in der Stadt verkehrt haben soll. Sieben Tage später erkrankte in bemfelben Saufe eine zweite und gleichzeitig, fünf Säufer von biefen Fällen entfernt, eine britte Berson, in beren Wohnung zwei Tage barauf ebenfalls eine neue Ertrantung folgte. Zwischen biefen Fällen waren indeß einzelne Verschleppungen von Rostock vorgekommen, so namentlich burch einen Matrofen, welcher jur Befatung eines ber Betersburger Dampfichiffe gehörte und burch einen Warnemunder Babegaft. Ersterer war bei seiner Abfahrt aus Rostod, am 21. Juli, schon frant, wurde in Warnemunde and Land gesetzt und ftarb am rechten Warnowufer in ber Rabe ber See, ohne mit einer größeren Bahl von Warnemunber Einwohnern in Berührung getommen ju fein; ber lettere batte fich nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Warnemunde nach Roftod begeben, bort in einer besonders fart inficirten Gegend langere Zeit vertehrt und war am Tage nach feiner Rucktehr erkrankt. — Die Epis bemie bauerte etwa zwei Monate und erschien besonders beftig in ben tiefer und ber Warnow besonders nahe gelegenen Theilen bes Ortes, am fog. Roftoder Ende, am Alexandrinenplat und in ber fog. Müdenallee. Bier beträgt bie Entfernung ber Baufer vom Fluß burchschnittlich nicht viel mehr, als zehn bis zwanzig Schritt, häufig noch weniger, bie Ausbünftungen bes Stromes find namentlich Abends fehr merklich, bie Wohn- und Hofraume eng, erstere während ber Sommermonate burch bie große Bahl ber Gafte oft überaus beschränkt, lettere mit relativ vielen Dungstellen verseben, welche bas lodere Erbreich mit ibren flüssigen Bestandtheilen weithin burchfeuchten können; und auf ber West- und Oftseite biefer Gegend zeigen sich auf ben bort gelegenen

<sup>5)</sup> Dr. Bard.

Wiesen bier und da stagnirende Gewässer, welche sich als die Heerde fauliger Zerfetungsproducte burch einen übelen Geruch zu erkennen geben. In bem größeren Theil von Warnemunde besteht überdien bie übele Gewohnbeit, alle möglichen Ausleerungen und Abfälle in bas Waffer bes Fluffes ju fcutten und bies Waffer nicht blos ju Reinigungezwecken, sondern auch jum Rochen zu verwenden. Wo solche Dejectionen aufbewahrt werden, da geschieht dies in der Regel in Dunggruben, welche nur ausnahmsweise mit Holzwandungen, niemals mit einer für Klüssigkeiten undurchgängigen Substanz ausgekleidet sind; und biefe Dunggruben liegen sehr häufig in bebrohlicher Nähe ber Privatund öffentlichen Brunnen, beren Wasser bin und wieder schon burch feinen Geschmack auf seine übele Nachbarschaft bindeutet. Trot biefer anscheinend so ungunftigen Bedingungen, trot ber porosen Beschaffenbeit bes größtentheils aus lockerem Dunenfande bestehenden Bobens blieb Warnemunde während der beiden Rostocker Epidemien von 1832 und 1850 bis auf einige eingeschleppte Fälle vollkommen frei und ber Ruf ber Immunität, welchen biese Erfahrungen bem Orte eingebracht hatten, vergnlaßte beim Ausbruche ber letten Spidemie in Roftock eine fehr ausgedehnte Ueberfiedelung ber Wohlhabenderen. Aber man ge= rieth unter schlimmere Bedingungen, als biejenigen waren, welche man verlassen. Denn von den 77 in Warnemunde Berftorbenen gehörten nicht weniger als 20 zu ben Fremben, also ben Begüterten, mabrend in Rostock, und babin kehrte die Dehrzahl der Ausgewanderten bei der weiteren Ausbreitung ber Epidemie in Warnemunde zurud, von 498 Berftorbenen nur etma 40 ber wohlhabenberen Classe angeborten.

In Gr.-Alein<sup>2</sup>, eine halbe Meile süblich von Warnemünde am Breitling belegen, erkrankten, nach etwa breiwöchentlicher Dauer der Spidemie in Warnemünde, zuerst zwei Tagelöhner. Der eine hatte längere Zeit in Warnemünde gearbeitet, war bort erkrankt und ohne Sinholung ärztlichen Rathes nach Gr.-Rlein zurückgekehrt, der ans dere war mit dem Transporte von Steinen auf der Warnow zwischen Warnemünde und Rostock beschäftigt gewesen, erkrankte in Rostock und begab sich noch zu Fuß nach Hause. In seiner Familie traten dann die nächsten Fälle auf, die Verbreitung wurde aber überall keine bessonders große.

<sup>1)</sup> Der auf einer Biefe, rechts von ber Barnow befindliche Sumpf ift burch Berfiellung eines Grabens noch mahrend ber Dauer ber Epibemie troden gelegt.

<sup>2)</sup> Dr. Bard.

Nachbem nun so die Krankheit bereits in einzelnen nördlich und fühlich von Roftod gelegenen Orten aufgetreten mar, ereignete fich am 22. Juli auch in bem, eine Meile weit gegen Beften liegenben Dorfe Gr. - Schwag 1 ber erfte Tobesfall bei einem brei Tage vorher auf bem Gehöft Friedrichshöbe mahrend ber Arbeit erfrankten Bewohner bes Armenkathens. Gine Berührung beffelben mit inficirten Orten ober Personen bat sich nicht nachweisen lassen, namentlich ist auch über Cholerafälle in Friedrichsböbe weber por noch nach feiner Ertrankung etwas bekannt geworben. Im Armenhause zu Gr. - Schwaß entwickelte fich jeboch einige Tage später eine hausepidemie, welcher außer bem querft Berftorbenen noch vier Berfonen erlagen. Ginen Monat fpater, während bessen weitere Erfrankungen nicht vorfamen, wurde in bas bom Armenkathen ziemlich entfernte Behöft bes hauswirths Biert am 22. August ein Kind ber Zimmermanns-Wittwe Tieb zu Roftod (Ruhstraße Mr. 14) gebracht, in beren Wohnung am 21. August zwei Kinder bes Fouriers Häffe erkrankt waren. Am 26. August Abends erkrankte nun auch bas Tiebsche Kind in Schwaß, wurde in ber Nacht bes 26/27. nach Roftod zurudgebracht und ftarb schon am 27. Morgens. Am 7. Tage nach ber Ankunft und am 3. nach ber Abreise bieses Rindes erkraukte bann ber Hauswirth Giert und einige Tage später noch eine Anzahl seiner Leute, unter benen jedoch einer, ber am 1. September erfrankte Hirte Brun, schon einige Tage vor ber Ans funft bes Tiedschen Kindes an Diarrhoe gelitten haben soll. verkehrte bie Giertsiche Familie mabrent ber Dauer ber Spidemie fast täglich in Roftock, suchte jeboch Cholernhäuser möglichst zu vermeiben.

In Schutow<sup>2</sup>, einem <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile von Rostock an der Chausse nach Doberan belegenen wohlhabenden Bauerndorfe, verstard am 24. Jusi der Einlieger Bobsien, nachdem er in der nächstvergangenen Woche in Rostock auf einem Baugehöfte gearbeitet hatte, wo um diese Zeit zwei Cholerafälle vorgekommen waren. Er erkrankte als erster Fall in Schutow einen Tag vor seinem Tode und wenige Tage später verstarden auch noch der Büdner, in dessen Wohnung der Kranke gelegen und eine Schwägerin dieses letzteren. Damit schlossen die ersten Fälle ab und es trat ein freier Zeitraum ein, welcher erst nach drei Wochen, gegen Ende August, durch neue Berschleppungen von Rostock unterdrocken wurde. Um diese Zeit wurde nämlich die Tochter eines

<sup>1)</sup> Dr. Köbe. Dr. Fanter.

<sup>2)</sup> Min.-Acten.

Schutower Einliegers schon frank von Rostock in ihre Heimath gebracht, gleichzeitig erkrankte ber ebenfalls in Rostock auf Arbeit gewesene Tagelöhner Saß und von dieser Zeit an behauptete die Krankheit eine bis zu ihrem Erlöschen, am 22. September dauernde epidemische Ausbreitung.

Etwa einen Monat nach bem Beginn ber ersten Fälle in Schutow entwickelten sich ungefähr eine Meile weiter fühlich in zwei benachbarten Dörfern, Kritemow und Stäbelow, fast gleichzeitig ein baar intensive Hausevidemien. Bu Rrigemow' erfrantte querft ein nach Arummendorf geböriger Dienstjunge bes Sauswirths Baabe, Er hatte feine Eltern in Krummendorf besucht, war gefund zu feinem Dienstherrn juruckaefebrt, bier erfrankt und in biefem Buftande wieder ju feinen Eltern transportirt. Benige Tage barauf erfrankte mit febr schnellem töbtlichen Ausgange ber Hauswirth Baabe, in ber auf biefe Erfranfung folgenden Racht ftarb auch ber Sobn besselben und nach viertägiger Bause ber einzige Sohn eines zweiten Sauswirths. brei, auf zwei Bohnungen beschränkten Todesfällen schloß die Spidemie. Auch in bem benachbarten Stabelow trat die Cholera auf abnliche Weise in zwei vom Dorfe entfernt gelegenen Budnereien auf. Tochter eines bortigen Einliegers war in ihrem Dienste in Rostod erfrankt, ju ihren Eltern gurudgekehrt und bort genesen. Wenige Tage nach ihrer Unfunft erfrankten mehrere Bersonen bes Saufes, in welchem fie lag, bann tamen auch noch einzelne Fälle auf bem benachbarten Bebofte vor; einen tobtlichen Ausgang aber nahmen überall nur vier von ben Erfrankungen in bem zuerst inficirten Sause.

Gegen Ende Juli ereigneten sich auch in Hinrichshagen 2 fünf Erkrankungen, sämmtlich mit töbtlichem Ausgange. Zuerst erkrankte die Frau eines Tagelöhners, Namens Schulz, nachdem sie sich in Rostock in der Rähe eines Cholerakranken ausgehalten, dann an einem Tage (24. Juli) vier Arbeiter, welche zwei Tage vorher im Berein mit einem fünsten, der gesund blieb, in dem Krankenzimmer der Frau Schulz und in Gegenwart derselben zwecks Empfangnahme und Bertheilung von Arbeitslohn kurze Zeit verweilt hatten. Diese fünf Todesfälle, benen weitere Erkrankungen weder voraufgingen noch solgten, drängten sich auf die kurze Zeit von 2 Tagen (24. und 25. Juli) zusammen.

In Cheelsborf, wo ber erfte Tobesfall am 25. Juli vortam,

<sup>1)</sup> Min.-Acten.

<sup>2)</sup> Dr. Bard.

<sup>3)</sup> Min.-Acten.

ift es trop wiederholter Verschleppungen von Rostock nicht zu einer epidemischen Ausbreitung gekommen. Im Jahre 1850, wo in dem benachbarten Toitenwinkel bie Cholera fehr beftig auftrat, blieb Cheelsborf ebenfalls verschont und auch andere epidemische Krankbeiten sollen hier niemals eine weitere Ausbreitung gewonnen haben, Thatfachen, welche in der hoben und trockenen Lage des Dorfes und in der durchweg geräumigen Beschaffenbeit seiner Wohnungen zum Theil begründet fein mögen. Der erwähnte erfte Fall betraf einen Ginlieger, welcher einige Stunden vor seiner Erkrankung aus Rostod zurückgekehrt war, wo er bei einem Udersmann in Arbeit geftanben, in beffen Saufe an bemfelben Tage ebenfalls mehrere Personen befallen wurden. Erst am 27. August, also über einen Monat später, erkrankte ber ebenfalls von einem längeren Aufenthalt aus Roftod zurucktehrenbe Arbeiter Kröger und ftarb nach Berlauf von acht Tagen, nachdem inzwischen auch seine bald nach ihm erfrankte Frau verstorben war. In den folgenden Tagen verstarb dann noch ein zweites Chepaar, eine Wittwe, welche ihre in Rostock erkrankte Tochter gepflegt hatte und ein Trunkenbold, ber an zwei auf einander folgenden Tagen in hobem Grade betrunken aus Rostock gekommen und in diesem Zustande erkrankt am Wege gefunden Neben biefen töbtlich verlaufenden Fällen tamen nur relativ wenige Erfrankungen vor und in der großen Mehrzahl berselben war bie Berschleppung von Roftock beutlich nachweisbar.

Im Gegensatz zu bieser geringen Berbreitung der Cholera in Cheelsdorf begann etwa gleichzeitig mit dem ersten hier vorgekommenen Todesfalle in dem etwa eine Meile östlich von Rostock gelegenen Dominialdorf Pastow i eine mörderische Spidemie, deren erste Spuren ebenfalls nach Rostock zurückversolgt werden können. Am 25. Juli hatte nämlich ein in Rostock an Diarrhoe erkranktes Mädchen einen kurzen Ausenthalt bei ihrer im Armenkathen zu Pastow wohnenden Mutter genommen und hier mit einem unter demselben Dache wohnenden Kinde verkehrt. Das Mädchen kehrte in Kurzem, ohne in eigentliche Cholera versallen zu sein, genesen nach Rostock zurück, das Kind aber erkrankte und starb, edenso die gleichsalls im Armenkathen wohnende Großmutter desselben, welche der Krankheit auf dem Wege nach Klein-Wehnendorf erlag, wo sie einer Tochter den Todesfall des Kindes mittheilen wollte. Etwa um dieselbe Zeit ereignete sich der eigenthümliche Fall, daß ein Knecht des Erbpächters Boldt auf dem Wege von Rostock nach Bastow

<sup>1)</sup> Min.-Acten.

erkrankte, während er einen mit Dung beladenen Wagen fubr, beffen Inhalt von dem Hofe eines Cholerabauses entnommen war. Anecht verstarb noch am Tage seiner Erkrankung, ben 30. Juli, bann entwickelte sich auf zwei Gehöften bes Boldt die Cholera in so beftigem Maaße, daß fämmtliche Bewohner berfelben ertrankten und bis jum 11. Auguft nicht weniger als 14 von ihnen verstarben. Inzwischen verstarben auch im Armenkathen noch 11 Bersonen und allmälig nahm bie Epidemie fo febr an Umfang und Heftigkeit zu, bag, als fie nach einer fünfwöchentlichen Dauer ihr Enbe erreicht hatte, 41 Tobesfälle vorgekommen waren, welche mit Ausnahme von 7 Kinbern und einigen alten Leuten nur fraftige Bersonen betroffen batten. Der lette Kall betraf einen in bem benachbarten Betschow bei ber Erntearbeit ertrankten Anecht. Auch innerhalb bes Dorfes ist mabrent ber Dauer ber Spidemie burch bie Translocation eines auf bem Bolbtschen Gebofte erfrankten Dienstmädchens am entgegengesetten Ende bes Dorfes ein neuer Infectionsberd gebilbet.

Während biefer Zeit ift die Krankbeit wiederholt von Baftow aus in Ortschaften ber Unigegend verschleppt worben; so nach Jahnkenborf bei Marlow, nach Schlage und wahrscheinlich auch nach Betschow. In dem erftgenannten Orte beschränkte die Krankbeit sich auf eine einzige Berson, die Tochter eines Ginliegers. Diese batte am 4. August ihre in Bastow auf bem Bolbtichen Gebofte ertrantte Schwefter besucht, war bann bei einem am Begräbniftage ber inzwischen Berftorbenen wieberholten Besuche mit ihrer Leiche in nabe Berührung gekommen, schon an eben biefem Tage auf ber Ruckfahrt nach Saufe ertrankt und in der nächstfolgenden Nacht verftorben. In Schlage2, etwa eine Meile süblich von Pastow, erkrankte zuerst eine Frau, einen Tag nach ihrer Rückfehr von dem Boldtschen Gehöfte daselbst, wo sie brei Tage lang die Pflege ihres tranken Sohnes beforgt hatte. Die zweite Erfrankung betraf bie Tochter bieser Frau. Sie war erst nach ber Beerbigung ber Mutter aus bem nicht inficirten Gute Befelin ins haus gekommen und hatte hier bie Basche und die Betten ber Berftorbenen gereinigt. Dann wurde, erst 12 Tage nach bem Tobe ber Erstertrantten, ein alter Anecht befallen, bei welchem ein Berkehr mit ben früheren Fällen nicht conftatirt wurde, und nun entwickelte fich gleichzeitig mit außerorbentlich vielen, vor bem Ausbruch ber Cholera

<sup>. 1)</sup> San. . R. Schliemann.

<sup>2)</sup> Dr. Lebmann.

nicht beobachteten Cholerinen und Diarrhöen, eine über bas ganze Dorf verbreitete Spidemie von mäßiger Stärke, an der mahrend ihrer etwa viermonatlichen Dauer im Ganzen 10 Personen zu Grunde gingen.

Die Beranlassung zu ben ersten Erkrankungen in Petschow schied steint aus bem Berkehr mit Pastowern hervorgegangen zu sein, welche gleichszeitig mit einer Anzahl fremder Tagelöhner aus anderen Orten die Feldarbeit auf dem Petschower Gebiete verrichteten. Mindestens steht jo viel fest, daß schon vor dem Ausbruche der Krankheit in Petschow Erkrankungen unter den dort bei der Erntearbeit beschäftigten Pastowern vorkamen und daß der erste und der dritte Krankheitsfall in Petschow Personen betraf, welche mit jenen auf dem Felde in vielsacher Berührung gestanden hatten. Auch hier entwickelte sich in ausgedehnter Bersbreitung eine die Anfang October dauernde ziemlich heftige Epidemie.

Berührungen mit erfrankten Arbeitern auf bem Betschower Felbe haben auch in Harmsborf. Drufewis, Brobersborf und Fresendorf bie ersten Erfrankungen schon zu einer Zeit bervorgerufen, wo in Petschow selbst tödtliche Fälle überall noch nicht vorgekommen waren. Harmsborf2 beschränkte bie Rrankheit fich auf eine einzige Berson, ben am 12. August in Betschow bei ber Arbeit erkrankten Häusler Schuldt; in Drufe wit 3 bagegen folgten auf die Erfrankung des zuerst Befallenen, welcher auf bem Rückwege von Petschow in seine Beimath ergriffen wurde, junächst einige Fälle unter bessen Angebörigen. querst Erkrankte war ein aus Rostock beurlaubter Solbat, welcher seit 10 Tagen vor dem Beginn seiner Krankheit zu Petschow in Arbeit gestanden hatte. Rach der isolirt gelegenen Ziegelei wurde die Krankheit verschleppt burch zwei Mädchen und einen Knecht (alle brei Geschwifter), welche in dem damals schon inficirten Tessin gearbeitet hatten. Sie starben sämmtlich im Verlaufe von 36 Stunden. Die Beerdigung dieser Leichen durch Drüsewiger Leute vermittelte anscheinend die zweite Einschleppung in bas But, wo bie Krankheit von biefer Zeit ab in etwas größerer Ausbehnung auftrat. 4 In Broberborf tamen sieben töbtliche Ertrankungen vor, die ersten bei zwei Tagelöhnern, kurze Zeit nach ihrer Rückehr von Petschow, wo sie bei ber Erntearbeit gleich-

<sup>1)</sup> Dr. Lehmann.

<sup>2)</sup> Dr. Branbenburg-Schäffer.

<sup>8)</sup> Dr. Schröber, Teffin.

<sup>4)</sup> Archiv f. Lanbestunde, 9 Jahrgang, Beft XII. S. 718.

<sup>5)</sup> Dr. Lebmann.

falls mit Pastowern verkehrt hatten. Nach dem Domanialborfe Fresendorf' endlich verbreitete sich die Krankheit durch einen, ebenfalls schon
cholerakrank aus seinem Dienstwerhältniß in Petschow zurückehrenden
Burschen Namens Godemann, welcher zwar selbst nicht verstarb, nach
bessen Genesung sich aber im Armenkathen, wo er die Krankheit überstanben, eine äußerst heftige Spidemie entwickelte. In diesem Gebäude, dessen,
standlichkeiten für die Zahl ihrer Bewohner lange nicht ausreichen,
starden nicht weniger als 15 Personen; aber auch über seine Grenzen
hinaus in mehrere Gehöste und in den zum Gute Beselin gehörigen
Theil des Ortes verbreitete sich die Epidemie, so daß die Gesammtzahl
ber Todessälle bei dem Mitte September eintretenden Ende derselben
eine Höhe von 33 erreicht hatte.

In der Gegend von Schwaan kam der erste Cholerafall schon gegen Ende Juli auf dem Hofe zu Tatschow<sup>2</sup> vor. Ein angeblich schon in Rostock erkrankter Handwerksgeselle hatte bort ein Nachtlager gefunden und war am folgenden Morgen nach Satow weiterbefördert. In ber folgenben Nacht erkrankte mit schnellem töbtlichem Ausgange ber Abends noch völlig gefunde Tagelöhner Rühl, nachdem er einige Stunden in dem von jenem Fremden benutten Bette geschlafen batte. Während die Krankheit sich hier auf diesen einen Fall beschränkte, kam es in bem norböstlich von Schwaan gelegenen Briebnit 3 zu einer etwa 14 Tage bauernben kleinen Epidemie mit 3 Todesfällen, von benen ber erste am 8. August vorkam und eine Wittme betraf, welche am 6. b. M. von Roftod zurückgekehrt war. Berberblicher, als für ben Ort felbst murbe bie Briebniper Epidemie für bas benachbarte Dummerstorf.4 Hierher brachte man nämlich in die Wohnung seiner Eltern einen in Griebnit ichon erfrankten Anaben, welcher auf bem inficirten Gehöfte bes Schulzen Rägebein im Dienst gestanden hatte. Er starb einige Tage nach seiner Ankunft; an seinem Tobestage erkrankte fein Bater, bann traten bie nächsten Fälle in Wohnungen auf, welche von der zuerst inficirten ziemlich entlegen waren. Bei ber weiteren Berbreitung der Epidemie durch das Dorf blieb die Mehrzahl der Wohnungen verschont, in ben ergriffenen Säusern aber erfrankten in ber Regel mehrere Bersonen. Diarrhöen und Cholerinen gingen bem Ausbruch ber Epidemie porber.

<sup>1)</sup> Min.-Acten.

<sup>2)</sup> Dr. Grimm.

<sup>3)</sup> Dr. Grimm.

<sup>4)</sup> Dr. Meper, Roftod.

Ueber ben Zusammenhang ber vom 7. August ab in Thulenborf' allmälig zur Entwickelung gekommenen Epidemie mit anderen
inficirten Orten haben die Nachforschungen nur negative Ergebnisse geliesert. Doch liegt bei dem dauernden Verkehr, in welchem der Ort
mit dem benachbarten Pastow stand, die Annahme einer von hier aus
vermittelten Einschleppung nahe. Nachdem schon mehrere Bochen lang
Diarrhöen und Cholerinen in großer Verbreitung geherrscht hatten,
kamen die ersten Cholerafälle in dem sehr dicht bewohnten Armenkathen
zum Ausbruch; doch blieben dieselben vereinzelt und erst mit Ansang
September kam es zu einer mehr epidemischen Entwickelung, welche indeß einen höheren Grad niemals erreichte. Bei der ganzen Bevölkerung
wurden übrigens die angeordneten Schutzmaaßregeln mit großer Sorgfalt beodachtet und vielleicht lag hierin zum Theil die Veranlassung für
die relativ geringe Zahl der Todessälle in dem sonst keineswegs unter
besonders günstigen hygienischen Verhältnissen besindlichen Dorfe.

Ein Tobesfall ereignete sich um die Zeit des Beginnes der Thulendorfer Spidemie auch in der ½ Meile öftlich von Krummendorf gelegenen Ortschaft Heinrichs dorf. Näheres über denselben zu ermitteln war nicht möglich, doch fand die Krankheit im Orte keine weitere Berbreitung.

Auf bem Gute Ikenborf,2 eine halbe Weile süböstlich von Thulendorf gelegen, erkrankte am 21. August ein Mann im mittleren Lebensalter. Eine Beranlassung burch Berührung mit Cholerakranken war bei demselben freilich nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen, eine Berschleppung in den Ort darf aber bei dem dauernden Berkehr mit dem damals schon insicirten, benachdarten Brodersdorf als sehr wahrscheilich angenommen werden. Trotz einer möglichst strengen Isolirung des Kranken kamen schon nach Berlauf von sechs Tagen neue Fälle vor und die Krankheit nahm schnell eine epidemische Ausbreitung an, obwohl eine dauernde Absperrung der insicirten Bohnungen versucht wurde. Während der Dauer dieser Epidemie wurde ein in der Nähe von Ikendorf am Wege gefundener Cholerakranker von dort in seine Heimath Teutendorf dei Tessing gebracht. Er war, nachdem er sich mehrere Tage auf insicirten Orten in der Nähe Rostocks umhergetrieden hatte, erkrankt und starb bald nach seiner Ankunft in Teutendorf.

<sup>1)</sup> Min.-Acten.

<sup>2)</sup> Dr. Rove.

<sup>3)</sup> Dr. Schröber, Teifin.

Einige Tage später kamen bei Bersonen, welche wahrscheinlich keinen Berkehr mit bem Berstorbenen gehabt hatten, noch einige Erkrankungen vor, doch sämmtlich mit günstigem Ausgange.

Un ben beiben auf biefen Teutenborfer Tobesfall folgenben Tagen tamen auch in Rlein-Lufewit an ber Roftod-Teffiner Strafe bie beiben einzigen tödtlichen Cholerafälle vor. Ueber weitere Erkrankungen am Orte ift eben so wenig, wie über bie Benese ber ermähnten Falle etwas bekannt geworden. Bon besonderem Interesse aber ift eine anscheinend von hier aus erfolgte Berschleppung burch einen Diarrhoe-Kall in ben subwestlichen Winkel Medlenburgs binein nach bem nicht weit von Lübtheen gelegenen Dorfe Jabel. 1 In Lifewit war nämlich ein Arbeiter aus Jabel, Namens Buls, langere Zeit beim Chauffeebau beschäftigt gewesen und am 22. August, schon an Diarrhoe leibend, über Rostock und Hagenow heimgekehrt. In Lüsewitz waren Todesfälle an ber Cholera um biefe Zeit noch nicht vorgekommen, ob Erkrankungen, hat sich nicht ermitteln lassen. Es muß baber bie Möglichkeit zugegeben werben, bag Buls erft auf ber Reise nach Jabel, vielleicht in Roftock, angesteckt worden sei. Jebenfalls ift mit Sicherheit conftatirt, bak er am 21. August an Diarrhoe leibend, in Jabel eintraf und daß um biese Zeit weber in Jabel, noch in beffen Umgebung, mit Ausnahme bes etwa zwei Meilen weit entlegenen Dorfes Neu-Krenzlin, Cholerafälle vorgekommen waren. Der Durchfall, an welchem Buls bei seiner Uns funft in ziemlich heftigem Maage litt (ob er auch Erbrechen gehabt, ift nicht bestimmt constatirt), wurde in wenigen Tagen durch geeignete Mebicamente beseitigt, aber schon am 24. August ertrantt fein in bemfelben Hause mobnenber Schwiegervater und ftirbt nach 10 Stunden; am 25. ftirbt bie Frau, am 26. bas Kind bes Buls. Am 31. August besucht ber in Neu-Jabel wohnende Bater bes Buls feinen Sohn, erfrankt während seines Besuches und ftirbt nach wenigen Stunden. An bemselben Tage erkrankt auch ber Hauswirth Wilbfang, auf bessen Wehöft bie bisherigen Fälle verlaufen waren, und bis jum 4. September tommen noch mehrere töbtliche Erfrankungen binzu, mit welchen die Epibemie abgelaufen zu sein schien. Um 10. September erfrankte jedoch noch, ebenfalls mit töbtlichem Ausgange, die Wittwe bes inzwischen verftorbenen Sauswirths Wildfang, nachdem fie am 9., einem regenkalten Tage, Kartoffeln aufgenommen und Abends ihren Biehstand beforgt

<sup>1)</sup> Dr. Fiebler, Domit.

hatte. Die Spidemie überschritt die Grenzen des inficirten Gehöftes nicht, hier aber führte sie zu 22 Erkrankungen mit 8 Todesfällen.

Directe Verschleppungen von Rostock aus erfolgten um diese Zeit noch in der Richtung gegen Osten nach zwei Orten, die beide von ziemlich heftigen Epidemien zu leiden hatten, nach Volkenshagen und Bentwisch. In Bolkenshagen 1 erkrankte als erster Fall der Schiffszimmermann Grube. Er war am 16. August von Rostock gekommen, wo er in einem cholerafreien Hause (Kleine Lastadie I. Nr. 2), aber in einer um diese Zeit schon insicirten Gegend, sein Quartier gehabt, hatte das Gehöft seines Bruders in Volkenshagen noch gesund betreten, war aber schon in der nächstsolgenden Nacht erkrankt. Etwa zwei Tage nach seiner Ankunst erkrankten auf demselben Gehöfte schon vier Personen, denen in der nächstsolgenden Zeit noch einige Fälle in diesen zuerst erzgriffenen Wohnungen sich anschlossen. Dann erst entwickelte die Krankbeit sich über das insicirte Gehöft hinaus zu einer kurzen aber höchst intensiven Epidemie.

In Bentwisch's bagegen murbe burch bie erfte Berschleppung, welche bier anscheinend burch ben Transport einer Leiche von Rostock aus vermittelt murbe, eine größere Epibemie noch nicht hervorgerufen. Der Sohn bes Schuhmachers Bollbagen zu Bentwisch befand fich nämlich zu Rostod in bem Sause Rr. 32 am Hopfenmarkt in ber Lehre. Er foll am 10. Juli Abends ober am 11. Morgens in ber Bollenweberstraße Nr. 28, einem Sause, in welchem am 10. Juli die Cholera ausgebrochen war, gewesen sein, sich in biesem Bause aber nur febr furze Zeit aufgehalten haben, um fich von einer Bobenkammer, Die er früher bewohnte, ein zurückgelaffenes Rleibungeftuck zu bolen. einigen Angaben soll er indeß bei bieser Gelegenheit auch den Abtritt bes Saufes benutt haben. Er erfrankte plötlich am 11. Juli Mittags. ftarb am 12. und die Leiche wurde nun von feinen Eltern nach Bent= wisch requirirt (ob die später zunächst erfrankte Mutter bei ber Abholung ber Leiche aus Roftock gegenwärtig gewesen, ift nicht angegeben), bort in ber gewöhnlichen Weise eingekleibet und ausgestellt. Am 16. Juli Mittags erfrankte bann bie Mutter bes Berstorbenen, jeboch mit gunstigem Ausgange und in ben nächsten Tagen kamen noch einige Fälle in ber Nachbarschaft bes inficirten Hauses vor. Unter biefen enbete jedoch nur ein einziger bei einem bejahrten Manne töbtlich und bamit

<sup>1)</sup> Dr. Röbde.

<sup>2)</sup> Dr. Scheven. Dr. Brummerftabt.

hatte biese auf ben süblichen Theil bes Dorfes beschränkt bleibende Epibemie ihr Ende erreicht. Erft einen Monat später entwickelte fich bie Krantheit von Neuem und gewann nun in ber nörblichen Sälfte bes Ortes eine weit umfänglichere Berbreitung. In bem Sause bes Arbeitsmannes Rohrberg nämlich erfrantte einige Tage, nachdem biefer die in einer Labe befindliche Erbschaft eines in Bastow an ber Cholera verstorbenen Bermandten in sein Haus genommen batte, die in bem Hause wohnende Wittwe Müller und zwei Tage barauf auch Rohrberg felbst. Die nächftfolgenden Fälle traten im Nachbarhause auf, bann tam ein Kall in bem neben biefem liegenden Hause vor und nun wurde plöklich bas weit von diesen Wohnungen entlegene Schulzengehöft ergriffen, beffen Bewohner zwar nicht in birecter Berührung mit ben zuerft inficirten Wohnungen standen, wohl aber vielfach mit bem Warteversonal verkehrten, welches bort gespeist wurde und zur Abbolung ber auf bem Behöft beponirten Mebicamente fich auch fonft häufig babin verfügen mußte. Auch unter ben Personen, welche im Rohrbergichen Saufe und beffen Nachbarichaft zuerst ertrankten, foll ein perfönlicher Berkehr nicht vorgekommen sein, doch vergrub man schon vor ber ersten Ankunft bes Arztes nicht besinficirte Ausleerungen in ben zum Robrbergschen Sause gehörigen Düngerhaufen. Ginige Tage vor bem Beginn biefer zweiten Epibemie tam in Babreborf1, eine Meile fublich von Rostock, die erste Erkrankung bei einer Tagelöhnerfrau vor, welche acht Tage vorher aus einer ber Wohnungen in Bentwisch, die während ber ersten Spibemie inficirt waren, ein Bunbel Rleibungsstücke mitgebracht hatte. Auch an diefen Fall schlossen fich junächst Erfrankungen in berfelben Wohnung an und von hier aus verbreitete bie Epidemie sich allmälig im beftigften Grade, behnte sich in sämmtliche Wohnungen bes Dorfes aus, ja verschonte, die Cholerinefälle eingeschlossen, auch nicht ein einziges bewohntes Zimmer. Das Dorf liegt frei, hoch, auf lehmigem Boben. Die eigenthümliche Anordnung ber übrigens neuen und vortrefflich gebauten Wohnungen mag einen Grund für die so sehr allgemeine Berbreitung der Krankheit abgegeben haben. Dieselben befinden sich nämlich insgesammt in zwei langen, nur in ber Mitte burch eine Fahrstraße getrennten Säusern.

Rächft Roftod und Lange wurde unter ben medlenburgischen Städten Guftrowa zuerst von ber Cholera ergriffen und, ahnlich wie

<sup>1)</sup> Dr. Meper, Roftod.

<sup>2)</sup> Ob.-Meb.-R. Löser. Rath Walbow. Dr. Bogel. Dr. Burmeister. Dr F, Walbow. Dr. Schmuhl.

in ben Jahren 32 und 50, auf die bartefte Weise mitgenommen. Die absolute Rabl ber Berftorbenen erreichte bier bieselbe Bobe, wie in bem weit über doppelt so groken Rostod. Das Rebeltbal. in welchem bie Stadt auf einer fanft ansteigenden inselartigen Erbobung liegt, bat in feinem ganzen Berlaufe von Hoben Wangelin bis Bütow burchweg fandige Ginfaffungen. Die Guftrower Biefen biefes Thales enthalten Torf infraaquatischer Bilbung auf einem aus feinkörnigem Sanbe bestebenben Grunde, gleich bem ber Banbungen. Der größere Theil ber Stadt liegt ami linken Nebelufer auf einem fandigen Bugel, welcher fich als Fortsetzung ber Formationen bes Haib-, Schneiber- und Pfingstberges kennzeichnet. Die eine Abbachung lehnt sich ans Nebelthal, die andere schliekt sich an die Thon-, Rall- und Torfformationen im Thalund Zuflußgebiete bes Gutower, Sumpf = und Barumer Sees. Sand, ben man stellenweise antrifft, ift grobkörnig. Die Scheibe ber Thon- und Sandsormationen bildet vom Haidberge aus ziemlich genau bie Chaussee bis zum Gleviner Thor, ber Stadtgraben bis zur neuen Promenade nach bem Schützenhausgarten, biefe Promenade, bas Schützenbaus, bie Besitzungen ber Gartner Brandt und Behnte, ber Möschenberg, die Ländereien am Haidwege, der Kläterpott und das hohe Rad in ber Blienerweide.2 Die bochsten Punkte ber Stadt Guftrow: Schloßplat, Markt, Gleviner Borftabt, Wall, Banfens Garten, Sageboter Borftabt find über bem Grundwaffer erhaben, refp. 30, 26, 22, 18 Fuß. Am niedrigsten liegen die Häuser auf dem Paradiese, namentlich die Hausherrschen Buben und die alte Eisengießerei; der Untergrund ift allenthalben Sand. Auf Torfuntergrund — einer verschütteten Bucht ber Ellerbruchswiese - ruben auf bem linken Nebelufer mahrscheinlich nur die Lehrerwohnungen zur Freischule und die Gleviner Thorhäuser. Das Krankenhaus bat Sanduntergrund. Etwa feche Ruthen vom Arankenhause entfernt, im Arankenhausgarten, findet man in einer

<sup>1)</sup> Güftrower Zeitung 1859. Nr. 115.

<sup>2)</sup> hierzu ber Plan von Guffrow. Der Said -, Schneiber - und Pfingstberg liegen über eine Biertelmeile außerhalb ber Gleviner Borstadt und werben von der Teterower Chaussee durchschnitten. Der Möschenberg liegt eine Biertelmeile vor der hageboder Borstadt, rechts von der Chaussee nach Sternberg. Kläterpott, ein Berg gut eine Biertelmeile von der Stadt, bleibt rechts am haidwege liegen; er bildet die Fortsetung des Möschenberges nach N. und ebenso das hohe Rad die nördlichste Erhebung dieser hügelreihe. Der in der Schnoienvorstadt, nördlich von der alten, jetzt eingegangenen Badeanstalt besindliche Nebelarm (Canal) ist zum Theil verschüttet und enthält schon seit etwa 2 Jahren stagnirendes Wasser.

Tiefe von 7 Fuß Torf als Abschluß der Paradieswiesemmulde, in welcher die Torsbildung, gleichwie auf der Müllerwiese, gestört ward durch Schwemmsand und Ablagerung von Sinkstoffen, welche dei Uederschwemmungen zum großen Theile der Obersläche der Mühlenwiese entnommen sind. Denselben Abschluß sindet man dei der neuen Eisengießerei — das Hauptgebäude hat Sanduntergrund, beim Schuppen nahe dem Gerber Martiensschen Hause sinder man Spuren von Torf. Auf einem Ausschnitt der Mühlenwiese mit Torfgrund liegt am rechten Nedeluser die Mühlenvorstadt. — In der Prahmstraße liegen die Jundamente der Häuser nicht höher, als der Wasserpiegel des Mühlbaches und doch sinden sich an vielen Stellen unter diesen Häusern 6—7 Fuß hohe. wasserfreie Keller. Der Mühlbach von der Neuen Welt dis zur Mühle ist nämlich kein natürlicher, sondern ein künstlicher Wasserlauf und eine seitliche Sickerung kommt bei ihm nicht vor.

Während ber Dauer ber Epidemie hat bie Stadt felbst relativ wenig Kranke geliefert; die Mehrzahl kam vor in den Straffen unmittelbar an ber Mauer, in ben Berbindungsftragen zu benselben, auf dem fog. Kabischhof und anderen eingeschlossenen Sofen; in besonbers großer Ausbehnung aber trat die Krankheit auf in ber Hageboder-, Schnoien- und Glevinervorstadt; in beiben erfteren Borftabten, besonbers am Pfaffenbruch, auf Sibetbenhof und in ber nachsten Umgebung bes Kirchhofes, in der Glevinervorftadt, besonders an der unmittelbar am Mühlbach belegenen Brahmstraße. In ber unmittelbaren Rabe bieser Borstädte befindet sich ber burch viele Berwesungsproducte verunreinigte Stadtgraben, in welchen, ebenso wie in die Nebel mährend ihres Berlaufes von der Gleviner Mauer bis jum Bahuhofe die Abfälle bes Schlachthauses, ber Inhalt vieler Rinnsteine und ber Abfluß aus einer großen Zahl von Misthaufen sich ergießen. Dazu kommt, daß mitten in ber Hageboder Borftabt sich ein noch immer in Gebrauch stehenber Kirchhof befindet. 2 Auch in der Mühlenvorstadt, welche nur fcmach bevolkert ift, weil fie größtentheils aus Scheuern befteht, kam bie Krankbeit in vielen Häusern vor, trat in einigen sogar sehr heftig auf.

Den eigentlichen Cholerafällen gingen in Buftrow lange Zeit hinburch Affectionen bes Darmcanals voraus. Schon seit bem Beginn bes Monats Juni kamen viele Intestinalkatarrhe vor; biesen folgten

<sup>1)</sup> D. i. ber Baufercomplex, ju bem auch bas Schutenhaus gehört.

<sup>2)</sup> Giffrower Zeitung 1859 Rr. 113.

7.1

: .

- 1

1:

٠;

...

2

\*\*\*

-:

:::

٠,

Ţ

ij

ū

3

1

gegen Mitte Inli bie erften Cholerinen und am Ende bieses Monats tamen mehrfach Durchfälle mit großer Brostration und langer Reconvalescenz zur Beobachtung. Rebenbei fanden sich, wie auch sonst im Lanbe, hartnädige Intermittenten in größerer Berbreitung. Choleraertrantungen tamen am 31. Juli bei brei aus Spotenborf beimgekehrten Erntearbeitern vor, von welchen zwei in einem Sause binter ber Wallmauer wohnten; aber schon zwei Tage später erfrankte eine junge, gefunde Frau, welche in ber Rabe ber Gisenbahn unmittelbar an ber Rebel in einem isolirten, von Garten umgebenen Sause wohnend, ihre Bauslichkeit feit vier Wochen nicht verlaffen batte. Sie batte einige Tage vorher einen stündigen Besuch von einer Dame aus Rostock gehabt, welche weber felbst trant gewesen, noch später ertrantt sein foll, boch war ebenfalls icon einige Tage porber in bemfelben Saufe ein Anabe mit beftigem Durchfall erkrankt, nachbem er am voraufgehenden Tage ein von ben verschiebenften Bolkeklaffen besuchtes Gartenfest mitgemacht hatte. Auf die Erfrankung jener Dame folgten dann Krautheit und Tob ber sie pflegenden Stiefmutter, während die übrige Umgebung bis auf eine an Diarrhoe erfrankende Schwester gesund blieb. Bei benjenigen Berfonen, welche nun junachft in ber Begend ber guerft erfrankten Spotenborfer Arbeiter befallen murben, ließ fich noch wiederholt ein vorangegangener perfonlicher Berkehr conftatiren, so bei bem Knecht einer am Wall wohnenden Familie und bei ber drei Tage später erfrankenben Pflegerin bieses Knechts; boch tamen um biese Zeit auch schon mehr und mehr Fälle vor, in benen ber Rachweis einer solchen Berührung nicht mehr möglich war. In ber besonbers heftig mitgenommenen Glevinervorstadt tam bie erste Erfrantung am 19. Auguft zum Ausbruch, ebenfalls bei einem Tags zuvor aus Spotenborf zurückgekehrten Erntearbeiter. Schon am Tage nach seinem, ben 20. August erfolgten Tobe erfrankten die Bewohner besselben Hauses und ber Nachbarschaft und namentlich verbreitete die Krankheit sich jetzt in bochst perniciöfer Ausbehnung über die in biefer Borftabt gelegene Prahmstraße.

Zu einer Zeit, als die epidemische Ausbreitung der Krankheit bereits etwa vier Wochen aufgehört hatte, und seit dem letzten Todesfall schon 12 Tage vergangen waren, traten noch wieder in der Familie des Amtsdieners Mommsen drei schnell einander folgende tödtliche Erkrankungen ein. Aehnliches ist auch in anderen Epidemien häusig beobachtet, doch nicht immer war es möglich, vorangegangene Ereignisse mit demselben Grade von Wahrscheinlichkeit wie hier als die Ursachen zu supponiren. Der Amtsdiener Mommsen nämlich wurde Ende Oc-

tober vom Guftrower Amte nach Siemit geschickt, um bort, wo bereits am 4. October ber lette Todesfall an ber Cholera vorgekommen war, ein Inventarium aufzunehmen. Bei bieser Gelegenheit bringt er einige vom Amte ben Siemiger Rranten geschickte wollene Deden in fein haus und einige Tage fvater erfrankt feine Frau, welche die Decken gewaschen und zwei Kinder, alle drei mit tödtlichem Ausgange. — Im Landarbeitshause kam die Cholera am 9. August ohne nachweisbare Einschleppung jum Ausbruch und bauerte bis jum 8. September. In biefer Zeit verftarben in ber Anftalt 17 Berfonen. Unter ben in ber Anftalt befindlichen Weibern war die Zahl der Erfrankungen eine relativ besonbers große, zum Theil vielleicht, weil fie in einer Nacht durch die Mittheilung erschreckt wurden, daß ber Mann ihrer Bachterin raich an der Cholera verstorben war und die Tochter derselben schwer erkrankt Bon bieser Zeit an trat die Cholera mit ziemlich bedeutender Heftigfeit unter ihnen auf und steigerte bie schon vorber große Besoranik zu maakloser Kurcht und Aufregung. 1

3m Berhältniß zu ber Heftigkeit und langen Dauer ber Buftrower Epidemie ist die Zahl der von dort aus vorgekommenen Verschleppungen eine relativ geringe gewesen, zum Theil vielleicht, weil bie Bewohner ber umliegenden Orte ben Berkehr mit ber Stadt möglichst vermieben. Die nächste Umgebung von Buftrow zeigte fich nemlich in einem auffallenden Daake frei von Cholera; benn Lalendorf und Mübl-Rofin waren die einzigen unter ben näher gelegenen, Bahrben und vielleicht Krikkow die einzigen von den entfernteren Orten, in welchen die vorliegenden Mittheilungen auf einen Busammenhang ber erften Erfrankungen mit Buftrow hinwiesen. Ueber die beiden am 22. August und 10. September in bem taum 1/2 Meile von Guftrom belegenen Neuftreng vorgetommenen Todesfälle ift Näheres nicht bekannt ge-Daffelbe gilt von ber Epidemie zu Sudow, welche vom 1. bis 12. September mit 9 tödtlichen Erkrankungen verlief und von den schon weiter gegen Laage zu gelegenen Odrfern Siemit und Neu-Miftorf. In bem ersteren Orte entwidelte sich gegen Enbe September eine Hausepidemie mit 7 Todesfällen, in dem letteren fam überhaupt nur ein Todesfall vor. Auch über die Epidemie, welche vom 22. Auguft bis jum 17. September auf eine außerst heftige Weise in bem an der Chaussee von Büstrow nach Teterow liegenden Gute La=

<sup>1)</sup> Oberinspector von Sprewis im Archiv für Landestunde, 9. Jahrgar heft XII., p. 708.

lenborf auftrat, ift weiter nichts mitgetheilt, als bak mahrscheinlich eine Berschleppung von Guftrow ben erften Anftog zu ihrer Entwidelung gegeben. Der Gutsarzt nahm bei fammtlichen Einwohnern bes Ortes noch vor bem Eintritt eines Krankbeitsfalles bie bamals als Bräservativ empfohlene Impfung mit Quassiatinctur vor — ohne allen Erfolg, benn es gingen mabrend ber Dauer ber Epibemie 24 Berfonen In Mübl-Rofin 1 tam überbaupt nur ein einziger au Grunde. Kall vor. Es verstarb nämlich bort am 16. September eine schwächliche Bühnerfrau, einige Tage nachbem sie aus Güstrow von der Bflege eines cholerafranten Bermanbten zurückgefehrt mar. Zu Kristow2. eine Meile fühlich von Lagge, tamen während ber Zeit vom 3. August bis 8. September 4 Todesfälle vor. Ueber ben Ursprung ber ersten Erkrankungen baselbst lauten bie Angaben verschieben. Rach einer Mittheilung foll eine Einschleppung von Buftrow, nach einer anderen von Spotenborf aus erfolgt fein. In Betreff bes ersten Kalles, welcher zu Gabrben2, eine Meile nördlich von Dobbertin fich gutrug, bat fich ebenfalls eine Berichleppung nur mit annähernber Sicherbeit conftatiren laffen. Es ertrantte bier nämlich querft ein Fischer, beffen Berkehr mit einer, zum Berkauf von Butter in Guftrow gewesenen Frau unzweifelbaft ift, ber vielleicht auch felbft mit ihr nach Buftrow gefahren mar-Auf diesen Kall folgten in berselben Wohnung noch vier Erfrankungen mit günstigem Ausgange; ber übrige Theil bes sehr weitläufig gebauten Ortes blieb verschont; bei strenger Isolirung wurde aber auch eine mit ben Kranken unter bemselben Dache wohnende Kamilie, in welcher gleichzeitig ein Intermittensfall vorkam, nicht ergriffen.

Drei zwischen Güstrow und Arakow gelegene Güter, Kl. Grabow, Striggow und Marienhof wurden Mitte August von der Cholera ergriffen, welche sich in allen dreien zu einer sehr bedeutenden Ausdehmung entwickelte. Namentlich gehört die Epidemie in Kl. Grabow zu den verderblichsten, welche das Land gesehen hat. Um so mehr ist die Dürftigkeit der über diese drei Orte vorliegenden Mittheilungen zu bedauern. Ueber den Ursprung und Berlauf der Epidemie in Kl. Grasbow ist überall nichts bekannt geworden. In Striggow ertrankte zuerst ein Knecht einen Tag, nachdem er in dem damals schon insicirten

<sup>1)</sup> Dr. F. Walbow.

<sup>2)</sup> Dr. Inte. Dr. F. Walbow.

<sup>8)</sup> Dr. Sponholz.

<sup>4)</sup> Dr. Wiebow, Gratow.

Al. Gradow verkehrt hatte. Auf diesen Fall folgte am 22. eine zweite Erkrankung bei einer Person, welche angeblich mit dem Ersterkrankten nicht in Berkehr gestanden, auch in einer ziemlich weiten Entsernung von jenen ihre Wohnung hatte. Auf diese beiden Fälle solgte schnell eine epidemische Ausbreitung. In Marienhof erkrankte zwerst der Schäfer, welcher nach Angabe anderer Gutsleute an einem inficirten Orte verkehrt haben soll. Sicher ist, daß der nächst ihm bessallene herrschaftliche Ausscher häusiger, zuletzt am 18. August, in Güstrow gewesen ist. Fast gleichzeitig mit diesem erkrankte auch ein Knecht, welcher mit dem zuerst Erkrankten in einem Bett geschlafen hatte.

Inzwischen waren auch von Hamburg aus, wo bie Cholera schon am 9. Juni ihren Anfang genommen batte, in zwei Orte bes fübliden Medlenburge, Stud und Warfow, Berichleppungen vorgetommen. Ru Stud' bei Elbena verftarb nämlich am 18. Juli ber Einwohner Mau einige Tage nach feiner Rudtehr aus hamburg. Er war am Morgen besselben Tages auf bem Wege in seine Beimath erfrankt, turze Zeit, nachbem er seinen Rahn, auf welchem er bie Reise von Samburg gemacht, bei Findenwirunshier verlaffen batte. Bu Bar. fow 3, etwa 2 Meilen nördlich von Hagenow, erkrankte querft bie Tochter bes Tagelöhners Bensen balb nach ihrer Rudfehr von Bamburg, welches fie ichon etwas leibend verlaffen batte. Auf ihren am 22. August eingetretenen Tob folgten Erkrantungen und Tobesfälle ihrer Hausgenoffen, bann wurde die Nachbarschaft ergriffen und endlich traten auch noch in entlegeneren Theilen bes Dorfes Erfrankungen auf. Inbessen war es in ber Regel möglich, ben Faben ber Fortpflanzung von Berson zu Berson aufzufinden. — In dem, eine Biertelmeile von Barfow entlegenen Rothenborf's erfrankten fast gleichzeitig zwei Frauen, welche bie Ginkleidung zweier in Warfow Berftorbenen besorgt Beibe erfrankten zwei Tage nach ihrer Rückfehr aus Warsow und verstarben am 24. August. Die Krankbeit war mit biesen beiben Källen abgeschlossen. Auch in bem ebenfalls in ber Näbe von Warsow gelegenen Solthufen & tam im Laufe bes Monats Auguft ein ifolirter Fall jur Beobachtung, welcher jedoch aus weiterer Entfernung eingeschlenpt war. Es erfrankte nämlich hier ein Erntearbeiter kurze

<sup>1)</sup> Dr. Wiebow, Krafow.

<sup>2)</sup> Din.-Acten.

<sup>3)</sup> Dr. Soulze, Sagenow.

<sup>4)</sup> Dr. Seebohm. Dr. Schröber, Solthusen.

Zeit nach seiner Rückehr aus Anegendorf, von wo er beim Ausbruch ber Cholera unter den fremden Arbeitern zugleich mit mehreren Genossen 24 Stunden vor dem Beginn seiner Krankheit gestohen war. Die beiden Todesfälle, welche zu Mühlenbed¹, eine halbe Meile westlich von Warsow um die Mitte des Septembers vorkamen, waren angeblich gleichfalls durch eine Berschleppung von Anegendorf veranlaßt. Die erste Erkrankung soll nämlich auch hier bei einem Arbeiter vorgekommen sein, welcher aus Furcht vor der Cholera von Anegendorf in seine Heimath Mühlenbed gestohen war. Da indest die Epidemie in Anegenbed bereits am 19. August aushörte und der erste Todesfall in Mühlenborf erst am 10. September vorkam, so liegt die Vermuthung eines bei diesen Angaben untergelausenen Irrthums nahe. 2

So geringe nun im Allgemeinen die Fortschritte waren, welche die Krantheit in diesen Gegenden, wie überhaupt im süblichen und südwestlichen Mecklendurg machte, so ausgedehnt wurde allmälig ihre Berbreitung in den von Rostock, Güstrow und Teterow nordöstlich und nördlich dis zur Pommerschen Grenze gelegenen Theilen des Landes. In
dem Thale der Recknitz, welche auf ihrem Berlause von Güstrow dis
Sülze diesen Bezirk in eine südöstliche und eine nordwestliche Hälfte
scheidet und auf ihrem weiteren Wege die Grenze gegen Pommern bilbet, sand die Epidemie einen besonders ergiedigen Boden. Bon sämmtlichen in oder an diesem Thale liegenden Stätten blied nicht eine verschont und der Berlauf, welchen von ihnen aus die Krantheit entweder
am Flußuser hinad oder hinauf oder auch weiter ins Land hinein genommen hat, läßt sich auch hier in der Mehrzahl der Fälle als ein
durch den persönlichen Berkehr bedingter auf die überzeugendste Beise
verfolgen.

Nächst Laage, welches bereits oben (Seite 74) Erwähnung gefunben, war Sülze 3 unter biesen Städten die zuerst inficirte. Dem Ausbruch der Krankheit waren längere Zeit Diarrhöen vorausgegangen,

<sup>1)</sup> Dr. Bogel, Sagenow.

<sup>2)</sup> In Boitzenburg und in bem breiviertel Meilen von bort gegen die Lauenburgische Grenze zu belegenen Ort Roftorf tam im Laufe bes Sommers je ein Tobesfall unter ber Cholera verbächtigen Erscheinungen vor. Dort scheint ber Berkehr mit Hamburg, hier eine Berührung mit Lauenburg die Entstehung der Krantbeit veranlaßt zu haben. Da inbessen ber erstere Fall von bem behandelnden Arzte als zweiselhaft angesehen wurde, der letztere während des Lebens liberall nicht zur ärztlichen Cognition gekommen ist, so sind beibe nicht mit ausgenommen worden.

bie aber, weil sie größtentheils unter ber armeren Classe vorkamen und von ben Erfrantten häufig als bie Folgen bes Genusses unreifen Obstes angesehen wurden, im Allgemeinen nur ausnahmsweise zur ärztlichen Kenntniß gelangten. Am 26. Juli und am 3. August tamen bie ersten wirklichen Cholerafälle por und zwar bier bei Bersonen, welche nach ben angestellten Ermittelungen mit Cholerafranken nicht in Berührung Es erfrankte nämlich zuerst ein vor einem Biertelgekommen waren. jahr entbundenes Dabchen, welches ihr Rind felbft nährte und schon aus diesem Grunde ben Ort nicht verlassen konnte. Dem entspricht auch ihre eigene und ihrer Berwandten Angabe. Bater und Brüber betreiben einen Broductenbandel und verkebrten damals wie immer vielfach mit Rostock, Strassund und Triebsees: boch erfrankte von biesen, wie überhaupt aus bem Sause und ber Familie Niemand weber vor noch nach ber Erfrankung des Mädchens. Gleichzeitig mit biesem Mädchen erkrankte ein Anecht, welcher in einem anderen Stadttheil wohnte, bei bem aber bie Nachforschungen über eine etwaige Ansteckung gleichfalls zu negativen Ergebniffen führten. Auch im Sause seines Dienstherrn blieb bis gegen bas Ende ber Spidemie, welches am 30. September eintrat, Alles gefund. · Aehnlich waren bie Berhaltniffe in bem acht Tage fpater eintretenben britten Falle. Derfelbe betraf bas Rind eines Brahmers, welches eben fo wenig, wie feine Eltern mit ben Angehörigen ber bisher in Sulze Erfrankten ober mit Bersonen aus anderen inficirten Orten in Berührung gekommen war; boch hatte bie Mutter bes Kindes icon länger, als eine Woche vor feiner Erfranfung an Durchfall gelitten und verfiel nun ebenfalls, zwei Tage nach bem Tode besselben, in wirkliche Cholera. Gleichzeitig mit ihr erkrankten ein ungefähr 100 Schritt weiter westlich wohnender Brahmer und beffen etwa 1000 Schritt öftlich wohnender Hülfsbursche, nachdem sie in ber Nacht auf bem Moore verweilt hatten, und außer biesen Beiben noch ein 100 Schritt subwestlich wohnendes Madden und eine etwa 2000 Schritt westlich wohnenbe Weberfrau. Zwischen allen biesen Berfonen kam, so viel sich ermitteln ließ, ein Berkehr nicht vor und auch später beobachtete man noch wiederholt einen Ausbruch ber Krankheit an ben verschiebenften Buncten ber Stadt; indeß mar bamale bie Berbreitung schon eine so allgemeine, daß die Mittheilungen über angeblich nicht vorgekommene Berührung mit Kranken werthlos wurden. Ausbehnung berrichte bie Epidemie in ben bober gelegenen Gegenben, auf ber f. g. Reiferbahn und in ber Oberstadt und beschränkte fich überdies, mit Ausnahme eines einzigen Falles, auf bie weniger bemittelte Classe. Am wenigsten waren bie in ber Rabe ber Rednik aelegenen Gegenben befallen.

Berichleppungen von Gulze in nahe gelegene Ortschaften baben anscheinend zweimal zu bem Ausbruch von Epidemien Beranlassung aegeben: in Rebbereborf' und in Bohlenborf.1 Dort tamen Die ersten Erfrankungen bei zwei aus Sulze gebürtigen Arbeitern vor, welche mabricbeinlich beibe baselbst einige Zeit vorher verkehrt hatten; bier erfrantte ebenfalls zuerft ein Arbeiter ichon am Morgen nach einer Nacht, in welcher er trot bes Berbotes ber Gutsherrichaft zu Gulze berfebrt batte. Bon ben beiben Erstertrankten in Rebbersborf biente ber eine auf bem hofe, ber andere im Dorfe. Dennoch und trot bauernd fortgesetten Berkehrs mit bem Dorfe tamen auf bem Sofe teine weiteren Källe vor, während im Dorfe die Berbreitung eine allgemeine wurde und auffallender Beise nur bas Saus verschont blieb, in welchem ber erfte Tobesfall vorgekommen war. In Böhlenborf erfrantte als aweiter Fall bie Pflegerin bes querft Berftorbenen, bann noch mehrere Mitglieber ihrer Familie.

In ben eine bis anderthalb Meilen füblich von Sulze an ber Trebel gelegenen Bütern Carlethal' und Gichenthal' tamen bie ersten Källe gleichzeitig am 31. August vor; in beiben Orten bei Arbeitern, die aus dem benachbarten pommerschen Dorfe Landsborf bei Nacht vor der dort ausgebrochenen Seuche geflohen waren. In Gichenthal entwickelte fich eine kleine Epidemie, in Carlothal bagegen traten ungeachtet eines äußerft regfamem Bertehrs ber übrigen Ginwohner mit ben Erfrankten nur einzelne Fälle auf und zwar bei Bermanbten eines ber Berftorbenen, welche im Nachbarhause wohnten. In unmittelbarer Rabe biefer beiben Buter tamen zu Breefen, Tangrim, Langsborf und Rutichow, 1 bem hauptgute ju Gichenthal, um biefe Beit Erfrankungen vor; in ben brei erstgenannten Orten mit burchweg gunstigem Berlaufe, in Rütschow bagegen mit zwei am 6. und 7. September eingetretenen Todesfällen, von benen ber eine auf bem Sofe, ber andere im Dorfe vorfam. Ueber einen Zusammenhang biefer Erfranfungen mit andern Infectionsbeerden ift nichts bekannt geworden.

Noch bevor in dem ebenfalls in der Nähe der Recinity gelegenen Jahnkendorf ein einziger Todesfall vorgekommen war, welcher bei ber Beschreibung ber Pastrower Spidemie bereits ermähnt worden ist, ta-

<sup>1)</sup> Dr. Weibner.

men in bem gleichfalls nabe bei Marlow gelegenen Allersborf bie erften Fälle vor. Schon gegen Enbe Juli ertrantte nämlich bier an Cholerine bei feinen Eltern ein aus Rostock Beurlaubter, welcher bann gleich nach erfolgter herstellung nach Bommern in ein früheres Dienstverhältniß zurückfehrte. Dann zeigte fich zunächst noch ein Cholerafall mit günstigem Ausgange, bis nach bem ersten, am 8. August erfolgten Todesfalle eine ziemlich heftige Spidemie zum Ausbruch tam, welche etwa einen Monat lang bauerte. Schon einen Tag vor bem erften Tobesfalle in Allersborf tam die Rrantheit in Marlow2 jum Ausbruch und zwar zuerst bei bem Sohne, bann noch an bemfelben Tage bei ber Frau eines Böttchers, welche beibe mahrscheinlich am 6. August in Allersborf verkehrt hatten. Un biefe Fälle schlof fich bie ebenfalls töbtlich verlaufende Erkrankung bes Böttchers felbst, bann folgte ein Boitbote, welcher bei Gelegenheit der Ueberbringung eines Briefes im Böttcherhause 2 Tage nach bem Tobe ber Frau längere Zeit verweilt hatte, und endlich ereigneten fich einige Fälle im Nachbarhause. Dann trat plötlich eine Ausbreitung ber Krankheit ein, bei welcher eine Uebertragung burch ben Berkehr in ber Regel nicht mehr nachweisbar war. Es zeigten fich nämlich bie nachsten Fälle in bem bober gelegenen Stadttheil in ber Richtung vom Ribniger bis jum Sulzer Thor und erft vierzehn Tage fpater tam ein Fall unten in bem Stadtibeil vor, welcher 1850 vorzugsweise von der Cholera betroffen wurde. hin und wieder kamen aber auch mährend ber weiteren Entwickelung ber Epibemie Fälle jur Beobachtung, für welche bie Annahme einer Infection burch verfönliche Berührung nahe zu liegen schien. So verstarben noch ziemlich im Beginne ber epidemischen Ausbreitung Frau und Tochter bes Tobtengräbers, welcher bie Marlower und Allersborfer Leichen beerdigte und eine Frau aus ber Familie bes Tischlers, welcher die Sarge für Allersborf anfertigte. Der wiederholte Transport Cholerafranter von Bilg und Duvendorf in die Stadt Toll ebenfalls eine weitere Berbreitung veranlaft haben. Dem Ausbruche ber Cholera gingen Cholerinefalle und gaftrifche Störungen überhaupt in ber Stadt fowohl wie in der Umgegend voran.

Während ber Dauer ber Spidemie in Allersdorf kam in bem, eine Biertelmeile westlich von bort belegenen Brünkendorf am 13. Au-

<sup>1)</sup> Dr. Dieberiche. Dr. Suen.

<sup>2)</sup> Dr. Buen.

<sup>3)</sup> San.=Rath Chliemann.

gust ein Tobesfall bei einer Frau vor, welche ihre in Allersdorf erfrankte Tochter bis zu beren Tobe gepflegt hatte. Trotz vollständiger Bernachlässigung jeglicher Schutzmaaßregeln kam es nicht zu einer weitern Berbreitung.

Zu Klodenhagen 1 bei Ribnitz ereignete sich um bieselbe Zeit (am 12. August) ebenfalls ohne weitere Folgen ein Todesfall. Der Berstorbene war wenige Stunden vor seiner Erkrankung von dem dasmals schon ziemlich start insicirten Warnemunde gekommen, in der Racht auf seinem, in einem Stall befindlichen Strohlager erkrankt und am folgenden Morgen verstorben.

Ru einem weit verberblicheren Umfange, als in ben beiben lettgenannten Orten entwickelte fich die Cholera in dem eine Biertelmeile füblich von Ribnit gelegenen Bachtgute Reuhof. Die Beranlaffung zu ber erften Erfrankung ließ fich hier als Folge einer burch ben Bertehr mit anderen Kranken bebingten Infection nicht einmal vermuthen, geschweige benn nachweisen. Der siebenzigjährige Hirte und Nachtwächter, welcher das erste Opfer der Krankheit wurde (19. August), hatte ben Hof seit Monaten nicht verlassen und war, so viel ermittelt werben konnte, auch auf bem Gute mit keiner Berson aus einem inficirten Orte in Berührung gekommen. Wenige Stunden nach ihm verftarb nach fehr kurzer Krankbeit ber Wirthschaftsinspector, bann kamen zunächft noch zwei leichte Fälle, ber eine im Dorf, ber andere auf bem Hofe vor. Zwei Tage nach bem Tobe bes zuerst erkrankten alten Mannes wurden dann auch seine Tochter und sein Schwiegersohn ergriffen, in beren Wohnung er bie letten Stunden vor seinem Tobe zugebracht hatte. Fast gleichzeitig mit biesen Fällen kehrte bas Mädchen ber mit ihrer Familie nach Rostock geflüchteten Pächterin frank von ba nach Neuhof zurud und verstarb hier nach einigen Stunden; ein anberes Mabchen, welches ihr aufgewartet hatte, erfrankte ebenfalls, alsbann ber Letteren Mutter, welche die auf bem Sofe gestorbene Tochter gepflegt hatte, und endlich wurden nach ber Rückfehr ber Mutter ins Dorf fast sämmtliche Mitglieder ihrer Familie ergriffen und aufgerieben.

Die Krantheit hatte sich nun allmälig in sämmtliche Kathen bes Dorfes über eine größere Zahl von Personen verbreitet, nur die Kinder waren bis jetzt noch verschont geblieben. Bei der Unmöglichkeit, diesselben in den Wohnungen ihrer ertrankten Angehörigen zu isoliren, entschloß man sich zu einer mit dem besten Erfolge gekrönten Maaß-

<sup>1)</sup> San - Rath Schliemann.

regel. Man brachte nämlich sämmtliche Oorfkinder, etwa 30 an der Zuhl, ins Pächterhaus, stellte sie hier in einem geräumigen Zimmer unter die Aufsicht zweier Frauen, und so gelang es, alle gesund zu erhalten dis auf drei, bei welchen andere schädliche Einflüsse den Ausbruch der Krankheit begünstigt hatten. — Die Spidemie erreichte ihren Höhepunkt in der Zeit vom 20. dis 30. August, während die trockeie Lust eine Temperatur von 25° R. zeigte, dann trat nach einem ergiebigen Regen ein Stillstand ein, später nochmals eine kleine Steigerung und endlich am 22. September der letzte Todesfall.

In Ribnit felbst trat die Cholera mit weit geringerer Heftigteit auf und begränzte fich ausschlieflich auf ben norböftlichen, seit noch nicht 20 Jahren auf feuchtem Grunde, einem zugeworfenen Graben, völlig neu angebauten Stabttheil, beffen Strafen feineswegs bumpf, fonbern breit und luftig find, auch nicht eben von bem ärmften Theil ber Bevolkerung bewohnt werben. Der Graben wurde burch bas aus einem abgetragenen Walle gewonnene Erbreich verschüttet, welches zum Theil aus Lehm, jum Theil aus Sand besteht. Der Untergrund ift noch jest, wie die Mauern ber Saufer und die Reller beweisen, in hobem Grade feucht. Ginschlevpung ift für Ribnit nicht erwiesen. — Babrend ber Dauer biefer Epidemie verstarb in Bartelsbagen, 1 eine Meile von Ribnit, am 24/25. September ein Wandergeselle. Er hatte am 19. b. M. Dargun verlaffen, seine Banderung über Gnoben, Sülze, Marlow und Ribnit fortgesetzt und war am 24. September auf bem Bege nach Teffin in ber Nähe von Bartelshagen erfrankt. Eine weitere Berbreitung kam im Dorfe nicht vor. Benige Tage vorber war auch eine Meile nördlich von Ribnit, zu Dierhagen,1 ein tödtlicher Fall vorgekommen, ber ebenfalls isolirt blieb. Weitere Mittheilungen über feine Entstehung liegen nicht vor.

Eine sehr große Verbreitung erlangte die Cholera in der Umgebung von Tessin und zwar hauptsächlich in den östlich und südlich von der Stadt gelegenen Orten. Schon in den ersten Tagen des Auguststraten in Bilz<sup>2</sup> und damit überhaupt in dieser Gegend die ersten Erstrankungen ein. Bereits vierzehn Tage lang hatten sich hier unter den Erntearbeitern Diarrhöen gezeigt, als zuerst einer derselben, ein aus Rostock beurlaubter, aber schon seit 17 Tagen auf dem Gute ans wesender Soldat, fast gleichzeitig mit einem zweiten einheimischen Ars

<sup>1)</sup> San.-R. Schliemann.

<sup>2)</sup> Dr. Bebrens.

beiter an Cholera erkrankte. Dann kam es schnell zu weiterer Berbreitung, und ber Ort erlebte eine ber heftigsten Spibemien bes Landes, in welcher während einer relativ kurzen Dauer von 21 Tagen 52 Menschen zu Grunde gingen.

In ber taum eine Biertelmeile nordweftlich von Bilg am linken Ufer ber Rednit gelegenen Stadt Teffin 1 befanden fich unter ben querft Berftorbenen ebenfalls zwei aus Bilg gurudgetehrte Erntearbeiter, boch tam faft gleichzeitig in einem anbern Theile ber Stabt bie Erkrankung eines Tags vorher von Rostock wieder eingetroffenen Mannes vor; einige Tage später erfrankte mit töbtlichem Ausgange auch beffen Frau und bald barauf tamen, ebenfalls in einer anderen Gegend, die erften Fälle in zwei Baufern zur Behandlung, in welchen bie Bilger Einwohner hauptfächlich ihren Berkehr batten. Go wurden allmälig brei verschiedene Stadttheile inficirt: Die lange Strafe, Die Baufer vor bem Roftoder Thor und bie St. Jürgenftrage, und biefe Gegenben mit ihrer nächsten Umgebung waren auch während bes weiteren Berlaufes ber Epidemie bie ergiebigsten Beerbe berfelben. Die in unmittelbarer Nahe ber Rednit fich bingiebenbe Strafe blieb auffallenber Weise während ber Epidemie ganzlich verschont. Diarrhöen und felbst Cholerinen waren übrigens in Tessin und der Umgegend vor dem Ausbruche und mahrend ber Dauer ber Epibemie ziemlich allgemein verbreitet.

In bem  $1^1/2$  Meilen norvöstlich von Tessin, gleichfalls am linken Rechniquser gelegenen Gute Dubenborf 2 erkrankte zuerst ber in täglichem Berkehr mit Bilz stehende Inspector. Der Kranke befand sich auf dem etwas isolirt gelegenen Brennereigebäude, und erst nach einiger Zeit kamen die nächsten Fälle im Dorfe vor bei Personen, über deren directen Berkehr mit diesem oder mit anderen Kranken zwar nichts erwiesen ist, welche jedoch zum Theil auf der Bilzer Feldmark bei der Ernte thätig gewesen waren. Bon diesen letzteren Personen aus nahm dann die Epidemie ihren weiteren Verlauf in den Familien derselben und unter den Nachdaren, bei gleichzeitigem Vorkommen vereinzelter Fälle in entfernter gelegenen Häusern.

In Zarnewang und Theltow, jenes eine halbe Meile nordlich, biefes eben fo weit öftlich von Teffin gelegen, erkrankten zuerft

<sup>1)</sup> Dr. Schröber. Min.-Arten.

<sup>2)</sup> Dr. Beibner. Dr. Dieberichs.

vie ben täglichen Botenbienst zwischen ber Stadt und biesen Gütern versehenden Frauen; in Zarnewanz fast gleichzeitig noch eine zweite, mit der Botenfrau unter einem Dache wohnende Person. Hier kam es auch, anfangs in dem zuerst insicirten Hause, dann in dessen näherer Umgebung, zu einer weiteren epidemischen Berbreitung, während in Thelkow nur zwei Personen der Krankheit erlagen.

Kowalz und Sophienhof, beibe etwa eine halbe Meile von Bilz gelegen, suchten eine strenge Absperrung nach Möglichkeit burchzussühren. Daß sie wirklich realisirt wurde, muß bei der unmittelbaren Nähe aufs heftigste inficirter Orte zweiselhaft erscheinen. Beide Güter wurden ergriffen, doch kam es nur in Sophienhof zu einer Epidemie mit acht Todesfällen; in Kowalz beschränkte die Krankheit sich auf eine einzige Familie, während die andere unter bemselben Dache wohnende Familie, so wie das ganze übrige Dorf verschont blieb.

Ueber eine Verschleppung nach bem eine halbe Meile süblich von Bilz entfernten Gute Selpin, in bessen unmittelbarer Nähe bas schon seit bem 14. August vom Petschower Felbe aus insicirte Drüsewitz liegt, ist ebenfalls nichts bekannt geworden. Die Spidemie beschränkte sich anfangs auf die Hosbewohner, ging erst später auch auf bas Dorf über und sührend einer Dauer von etwa vier Wochen 24 töbtliche Erkrankungen herbei.

Ueber je einen Todesfall, welcher in zwei, gleichfalls dieser Gesend angehörigen Orten, Starkow und Wesselsborf vorkam, sehlen gleichfalls genaue Mittheilungen. Dem Wesselsborfer Falle gingen Cholerinen und Durchfälle in großer Ausdehnung vorauf. Ein Verskehr dieses einzigen Cholerakranken mit Personen aus inficirten Orten soll nicht vorgekommen sein.

Das etwa eine Meile westlich von Tessin gelegene Gut Hohen-Gubkow<sup>2</sup> wurde erst zu einer Zeit von der Cholera ergriffen, wo die Spidemie in Tessin und in den übrigen, dem Gute benachbarten Orten mit Ausnahme von Petschow bereits ihr Ende erreicht hatte. Dennoch konnte eine Verschleppung weber von dort, noch von anderen insicirten Orten her nachgewiesen werden. Ob dem Ausbruche der Choleraepidemie Diarrhöen vorangingen, ist zweiselhaft geblieben, minbestens kamen dieselben nicht in besonders großer Ausbehnung vor. Die zwei ersten Cholerafälle traten in schneller Folge in demselben

<sup>1)</sup> Dr. Schröber, Teffin.

<sup>2)</sup> Dr. Roc.

Saufe auf, und gleichzeitig mit bem zweiten Falle entstand bei einem alten Manne, welcher mit biefem Kranken baffelbe Zimmer bewohnte, eine anscheinend gewöhnliche Diarrhoe. Daran schloft sich bann noch eine große Babl von Durchfällen, welche fich über bas ganze Gut verbreiteten, und während ihrer Dauer erfolgte acht Tage nach bem ersten ber britte Cholerafall, bann in rascher Reihenfolge und mit steigender Beftigkeit bie übrigen Falle. Die Epidemie beschränkte fich auf ben Sof und seine nächste Umgebung. Der Haupthof liegt mit seinen, in einer Reibe aufgeführten Tagelöhnerwohnungen in einer flachen Thalsenkung, die auf der einen Seite einen Teich von etwa 20 Morgen Kläche, sowie ben unmittelbar an ibn stokenben Gutspark, auf ber anberen Seite gegen bas Nachbargut Lieblingshof sebende Wiesen einschließt. Die Wiesen boten eine trockene, feste Oberfläche, ber Teich führte ein trübes, wiewohl nicht riechenbes Wasser. Auch in ber Näbe eines zweiten, f. g. Biebtrantungsteiches tam eine große Babl beftiger Erfrankungen vor.

Amei Meilen süböstlich von Tessin liegt an einem Nebenflusse ber Trebel das von der Cholera in der furchtbarsten Weise mitgenommene Ono ven. 1 Die Stadt wird auf ihrer fühweftlichen Seite zur Balfte. gegen Suboft und Norboft vollständig von bem Flusse umschlossen. als bessen Erweiterung ein an ber Sübspike ber Stadt in ber Räbe bes Mühlenthors gelegener Teich anzusehen ist. 2 Die Stadt liegt jum Theil auf bem erhöheten Ufer, jum Theil im Thale bes Fluffes, in ber Weise, bak von bem, etwa in ihrer Mitte gelegenen Marktplat bas Terrain bedeutend gegen Südost und gegen Nordost abfällt, gegen Südwest bagegen in der Richtung zum Kirchhofe sich etwas erhebt. Im Fluß, wie im Teiche war bie Wassermenge im Laufe bes Sommers geringe, namentlich verbreitete ber in bem letteren vom Baffer entblößte Mober einen starken Fäulnifgeruch. Diarrhöen, Cholerinen, bin und wieder auch Wechselfieber gingen bem Ausbruche ber Epibemie vor= ber und ichon turze Zeit vor ben ersten Berschleppungen tam es zu einem wirklichen Cholerafall bei einer Frohnerfrau, welche bie Stadt seit längerer Zeit nicht verlaffen batte. Sie erkrankte am 4. August, anfangs mit ben Erscheinungen einer heftigen Cholerine, verstarb aber icon zwei Tage fpater an entwickelter Cholera. Erft ber nächftfolgenbe Fall ist vielleicht als ein eingeschleppter anzusehen. Er betraf einen

<sup>1)</sup> Dr. Bende. San.= R. Johannes.

<sup>2)</sup> hierzu ber fliggirte Grundrig von Onopen.

Kischkarrer, welcher am 5. August seinen in Bilz erkrankten Sohn befucht batte, nach seiner am 6. erfolgten Rückfehr Rachmittags 4 Uhr erkrankte und nach Berlauf von 24 Stunden ftarb. Zwei Tage später erfrantte fein Rind; am 15. ein aus Anegendorf jurudgefehrter Erntearbeiter Namens hint (a auf bem ffizzirten Grundriff) und am 16. ein Dienstmädchen, beffen Eltern bem Sint gegenüber wohnten (b). bemselben Tage tam es aber auch schon zu einer größeren Ausbreitung ber Krantbeit. Es wurden nämlich befallen ber Dienftherr biefes Madchens, beffen hof burch nur ein haus von hints Wohnung getrennt ift (e), eine in berfelben Strafe mit hint wohnende Frau (d), die Frau des Thorschreibers am Mühlenthor (e), ein Maurergeselle (f) und ein Dienstmädchen (g). Am 17. Aug, wird ein in Quitenow Erfrankter schon frank in seine Wohnung (h) gebracht, am 18. August eine neue Erfrantung im Hause c, an bemselben Tage ebenfalls Ertrantungen in ben Bäufern i, k, l, m. Nach biefen erften Fällen folgten bann reifende Fortschritte in ber weiteren Berbreitung. bie größte Ausbehnung zeigte bie Krantheit in bem niedrigen, bem Fluffe benachbarten Theile ber Stadt; zuerft und am heftigsten wurden bie beiben Mühlenstraßen ergriffen, bann, mabrend in biesen bie Epidemie auf ihrem Höhepunkt stand, wurde die am nordöstlichen Abhange ber Stadt verlaufende Strafe (n) ergriffen und von bier trat, als in ber Mühlenstraße schon ein bedeutender Nachlaß beobachtet wurde, bie nächste Verbreitung auf den Kamp ein, bessen niedrig gelegene Theile wieder in weit heftigerem Maage, als bie hoheren mitgenommen wurden. Eine epidemische Ausbreitung über die gange Stadt ift überall nicht vorgekommen; von sporadischen Fällen blieb bagegen taum eine Strafe verschont und Diarrhöen ober Cholerinen waren so allgemein verbreitet, daß die Zahl ber gesammten Erfrankungen, die Cholerafälle mit einbegriffen, amischen 700 und 800 betrug. Unter ber Ginwohner= schaft ber am beftigften inficirten Stadttheile, bie vorzugeweise aus Maurern, Zimmergesellen, Tagelöhnern und einigen kleinen handwertern beftanb, war, wenigstens im Beginne ber Epidemie, eigentliche Armuth noch nicht verbreitet.

Während der Dauer dieser Spidemie blieb die besonders gegen Süden und Westen ziemlich dicht bevölkerte Umgebung von Gnoben in einer Ausbehnung von fast  $1^4/_2$  Meilen in der Runde auffallender Weise trotz einer keineswegs allgemein angeordneten, geschweige denn durchgeführten Absperrung fast vollständig verschont. Nur in fünf diesem Bereiche angehörigen Orten, in Nütschow, Carlsthal, Biecheln,

(

Alt-Borwert und Schwasdorf tamen Cholerafälle vor und unter allen biefen Orten wurde nur ein einziger, Biecheln, epidemisch ergriffen. Die über Nütschow und Carlsthal vorliegenden Mittbeilungen sind bereits oben (S. 98) erwähnt, über bas etwa eine halbe Meile nordweftlich von Inoven belegene Biecheln ift nur fo viel bekannt geworben, bag ber erfte Todesfall einer mäßig beftigen Epidemie nicht auf Einschledbung zu reduciren ift, bag aber bie nächftfolgende Erfrantung eine Perfon betraf, welche in Gnoben vertebrt batte. In Schwasborf. 1 Meile fubwestlich von Gnoven kam, nur ein einziger Kall vor, bessen Zusammenbang mit inficirten Orten ebenfalls nicht beutlich aufgeklärt ift. Nur fo viel ift constatirt, daß bieser einzige Fall bei einem Manne vortam, welcher selbst angeblich zwar ben Ort nicht verlaffen, wohl aber mit einer Berson verkehrt hatte, die kurze Zeit vor seiner Erkrankung aus bem bamals inficirten Striefenow gekommen war. Nach Alt-Borwert? bagegen ließ fich eine Berschleppung mit großer Evidenz verfolhier blieb ein auf bem Wege von Inoben erfrankter Arbeiter, welcher in mehreren inficirten Orten, zulet in Bilg thätig gewesen, bulflos an ber Strafe liegen, eine Magt tommt ibm zu Bulfe und am vierten Tage nach ber Berührung bes Kranken wird fie felbft ergriffen und erliegt icon feche Stunden fpater.

Auch in weiterer Entfernung von Gnoven gelegene Orte wurden von bort aus, mit Ausnahme eines einzigen, ber etwa 5 Meilen subbstlich gelegenen Stadt Stavenhagen, a nicht inficirt. 'am 25. Auguft Abends ein Hamburger Kaufmann, ber an bemselben Tage von Onopen, wo er in einem inficirten Hause logirt gewesen, abgereist war. Er erfrantte am 28. August Morgens und noch an bemselben Tage wurde ber mit ihm in einem Sause wohnenbe und mit feiner Bflege beschäftigte Rlempnermeister Dt. ergriffen. trankte am 3. September eine Frau aus ber Nachbarschaft, welche mit ben Dienstleuten M.'s häufig verkehrte, am 7. September bie Pflegerin ber beiben Erstertrantten, am 11. ein Mabden und am 12. eine Frau, beibe im Armenhause wohnend, wohin die am 7. Erkrankte zur Berpflegung gebracht war. Beitere Fälle tamen im Orte und in ber ganzen Umgegend nicht vor, obwohl in jenem Diarrhöen, in biefer selbst Cholerinen während ber Sommer- und herbstmonate nicht selten beobachtet wurden.

<sup>1)</sup> Dr. Bende.

<sup>2)</sup> Dr. Bujchmann.

<sup>3)</sup> Dr. Liebmaun.

Bon grokem Interesse ist die Art der Entwickelung der Cholera zu Rittenborf, 1 eine Meile füblich von Stavenbagen. hier tam namlich am 25. Juli eine Hausepibemie jum Ausbruch, also ju einer Zeit, wo weber in Stavenbagen, noch in irgend einem anderen Orte ber Umgegend bis auf etwa 6 Meilen in ber Runde irgend ein Cholerafall aufgetreten und überhaupt erft ein fehr kleiner Theil bes Lanbes -Roftod und Lage mit einzelnen Orten in ihrer Umgebung - inficirt war. Der Ursprung biefer Epidemie läßt sich mit großer Evidenz nach Rostock zurückverfolgen. Bon bort war nämlich ber Beurlaubte Joachim Schröber, welcher in ber Gegend bes Krankenhauses in Quartier gelegen batte, am 25. nach Kittenborf abgewandert, batte Abends, nach seiner Ankunft in Malchin, in einem bortigen Wirthshaufe eine aus Schweinefleisch und Bier bestehenbe Mahlzeit eingenommen und war in ber Racht in Kittenborf eingetroffen. Schon unterwegs batte er unbebagliche Befühle im Unterleibe wahrgenommen, auch einige Diarrhöen gehabt. Zu Kittendorf legte er sich zu seinem alten Bater ins Bett und bieser lettere ertrankte nun, ohne bag bie Krankheit bes Sohnes einen boberen Grab annahm, icon am Morgen bes 26. Juli, also wenige Stunben nach ber Ankunft bes Sohnes, mit ben Erscheinungen einer intensiven Am Abend beffelben Tages ertrantte bann junächft bie in berselben Stube wohnende Schwiegertochter bes Alten. balb auch ihr zehnjähriger Sohn und endlich noch ein ebendaselbst wohnender Hofganger. Auch im Nachbarhause folgten auf die ersten dieser Falle einige Erfrankungen, anscheinend in Folge einer Berührung mit Bettstücken ber zuerft Erkrankten. Gine weitere Ausbreitung aber kam auf bem Gute nicht vor. Daß ein weiterer Berkehr mit Choleraorten nicht stattgefunben, ist sicher constatirt.

In dem ganzen Landestheil, welcher sich zwischen Gnoben, Schwasborf und Teterow einerseits und der pommer'schen Grenze andererseits
ausdehnt, wurde nur ein einziger Ort ergriffen, der etwa 2 Meilen
südöstlich von Inoben liegende Flecken Dargun. Mur einige wenige
Fälle anscheinend gewöhnlicher Diarrhoe hatten sich gezeigt, als am
8. August ein zwei Tage vorher von Schwasdorf schon unwohl zurückgekehrter Maurergeselle an der Cholera erkrankte. Kurze Zeit nach

<sup>1)</sup> San.-R. Spaarmann.

<sup>2)</sup> Dr. Linsen. — hiezu ber ffigzirte Grundriß von Dargun. Das auf bem, selben als "Cholerahospital" bezeichnete Gebäube ift nicht benutt worden. Bergl. auch im Anbange Tab. 5.

feinem balb erfolgten Tobe wurden bann auch feine beiben Rinber und feine Wittme ergriffen, eine weitere Berbreitung murbe aber im Unichluß an biefe erfte Gruppe von Erfrankungen noch nicht beobachtet. Um 20. August, alfo 11 Tage nach bem erften Falle, erfolgte wieberum eine Berichleppung burch zwei an biesem Tage ebenfalls schon leibend pon Bild nach Dargun gurudtommenbe Arbeiter. Auch an biefe beiben Källe ichloffen fich Ertrankungen von Bersonen aus ber Nachbarschaft und von Hausgenoffen ber beiben Arbeiter an, bis benn bei weiter forticbreitenber Ausbreitung ber Rrantheit folche Berfonen Ergriffen wurden, bei benen ein Verkehr mit Kranken zwar gewöhnlich nicht zu conftatiren, aber baufig zu vermuthen war. Der britte Ausbruch ber Epibemie, welcher nach einer Bause von 12 Tagen (16-28. September) eintrat, erfolgte an Berfonen, welche ben Ort nicht verlaffen batten. bei benen auch ein Verkehr mit Cholerafranken nicht nachgewiesen werben konnte. Der ersten Gruppe gingen brei, ber zweiten Gruppe noch fünf Erkrankungen an bloßer Cholerine ober Diarrhoe voraus. ber brei ersteren Fälle betraf eine turz vor ihrer Ertrantung schon etwas leibend von Warnemunbe zurückgekehrte Dame. Die Epibemie beschränkte sich während ihrer ganzen Dauer auf den nördlich gelegenen Theil bes Ortes, welcher gegen Norben von ber Rödniger Kirche, gegen Süben vom Schulhause begrenzt wird. Cholerinen waren indeg mahrend ber Dauer ber Epibemie auch in ben fühlicher gelegenen Gegenben perbreitet.

Die in der Rachbarschaft von Goldberg gelegenen Orte wurden während der Dauer der Goldberger Spidemie, welche oben bereits eine ausstührliche und gesonderte Darstellung gefunden, freisich in etwas ausgedehnterem Maße ergriffen, als die Umgegend von Gnohen und Darsun, indessen war doch die Berbreitung in ihnen eine im Vergleiche zu der Umgegend von Rostock, Doberan, Laage oder Tessin keineswegs heftige. In der Mehrzahl der Nachbarorte Goldberg's blieb die Krantsheit auf einzelne Fälle oder auf 1 bis 2 Häuser beschränkt; nur in Steinbeck ein Arbeiter brei Tage nach seiner Rücksehr von Goldberg, wo er am 21. August beim Korndreschen beschäftigt gewesen war. Zwei Tage nach dem Beginn seiner Krankheit wurde seine Mutter, dann sein Sohn ergriffen und allmälig erreichte die Krankheit in diesem Hause, welches außer der insicirten Familie noch von fünf anderen

<sup>1)</sup> Dr. Beder, Golbberg.

Tagelöhnersamilien bewohnt wird und im Ganzen eine Einwohnerzahl von 24 Personen umfaßt, eine so bebeutende Ausbehnung, daß nur zwei Bewohner des Hauses von der Krantheit verschont blieben. Die Heftigkeit dieser Epidemie mag zum Theil durch die Lage des insicirten Hauses auf seuchtem Boden, in einer von mäßigen Höhen umgebenen, mulbenförmigen Bertiefung, sowie in dem unausgesetzten Verkehr der Gesunden mit den Kranken begründet gewesen sein.

In Kabow, <sup>1</sup> eine Meile weftlich von Goldberg, erkrankte und starb zuerst ein Knecht zwei Tage, nachdem er aus einem am 16. und 17. August in Goldberg von ihm verbüßten Strafarrest zurückgekehrt war. Der Mangel eines Sarges veranlaßte eine etwas längere Berzögerung des Begräbnisses und die Berwesung soll, als dasselbe am dritten Tage nach dem Tode vorgenommen wurde, schon weit vorgeschritten gewesen sein. Indessen blieben gerade die mit der Einlegung und Bestattung der Leiche beschäftigten Personen verschont, während die Krankheit in dem zuerst inficirten Hause in der heftigsten Weise auftrat, dessen Grenzen freilich nicht überschritt, in ihm aber 9 Personen tödtete.

Ebenso ift auch fur ben erften und einzigen Cholerafall in Spenbin, 2 1/4 Meile von Dobbertin, ber Berbacht einer Ansteckung in Gottberg vorhanden. Es erfrantte bier nämlich am 6. September ein Tagelöhner, welcher in ber Nacht vom 27/28. August einen Besuch in Goldberg gemacht batte, und nach feinem, schon am 7. September eingetretenen Tobe noch eins seiner Rinber, welches langsam wieder genas. Bleichzeitig zeigten fich unter ber übrigen Bevölkerung bes Ortes vielfach schwerere Diarrhöen mit Ziehen und Schmerz in ben Unterextremitäten, Pracordialangst u. f. w.; ausgebildete Cholerafalle aber murben außer ben beiben erwähnten nicht mehr beobachtet. Auch für Langenhagen 8 ift eine. Berichleppung aus Golbberg nicht gang unmahrscheinlich. Wenigstens war bie zuerst erfrantte Berson, ein Hauswirth Namens Belger, bringend verbächtig, trop bes ftrengen Berbotes, in Goldberg zu verkehren, einen nächtlichen Besuch baselbst gemacht zu haben. Dann erfrankte jundchft Belgers Frau, nach ihr fein am anderen Ente bes Dorfes wohnender, aber mit beiben Kranken vielfach verkehrender Bruder. Entlich ward die Krantheit durch die Translocation eines auf bem Belger'ichen Gebofte erfrantten hirtenjungen in bas Baus feiner

<sup>1)</sup> Dr. Beder, Golbberg.

<sup>2)</sup> Dr. Spouholz.

<sup>3)</sup> Dr. Beder, Golbberg. Dr. Gefellius.

Eltern auch hieher verbreitet. Eine eigentliche Epidemie entwickelte sich indessen nicht, benn die Zahl der Todesfälle betrug bei einer Einwohnerschaft von 241 Menschen nicht mehr, als sechs und diese ließen sich sämmtlich auf den einen Infectionsheerd im Pelzer'schen Gehöft reduciren.

Auf einen einzigen Fall blieb die Cholera beschränkt in Lohmen, 1 welches an der Straße von Dobbertin nach Güstrow, etwa eine Meile nördlich vom ersteren Orte liegt. Hier verstarb am 17. August plötzlich ein Knecht, welcher in Spotendorf gedient hatte und bereits leidend von dort nach Güstrow gegangen war. Bon hier suhr er mit einem anderen Cholerakranken die Gutow, ging von dort zu Fuß weiter nach Zehnaund war schließlich in Lohmen mit der Post eingetrossen. Er verstarb 24 Stunden nach seiner Ankunst. Die Leiche eines trunksälligen Arbeiters, welcher am 22. August Abends von Goldberg gekommen und durch Dobbertin auf den Weg nach Güstrow gegangen war, fand man am Morgen des solgenden Tages in der Nähe von Dobbertin am Wege liegend.

Für die übrigen Orte, welche in Goldbergs Nachdarschaft von der Cholera ergriffen wurden, sind Verschleppungen weder von dort noch von anderen insicirten Plätzen auch nur mit Wahrscheinlichkeit nach, weisdar gewesen. Diese Orte sind Santhof, Medow<sup>2</sup> und das schon etwas weiter entlegene Zarchelin. In den beiden letzteren Orten kamen im Ganzen nur drei Todesfälle vor, Sandhof zählte allein ebenso viele und hier beschränkten dieselben sich mit den überhaupt im Orte vorgekommenen Erkrankungen auf die Einwohnerschaft eines isolirt gelegenen Kathens. In dem nahe bei Zarchelin gelegenen Oorfe Gallin verstarb am 25. August ein auf dem Wege von Goldberg nach Broot erkrankter Müllerdursche. Ob er außer Goldberg noch andere insicirte Orte berührt hat, wird nicht angegeben. Weitere Fälle kamen im Dorfe nicht vor.

Während ber Dauer ber Spibemie zu Golbberg wurde inbessen bie Krantheit von bort noch in brei entlegenere Orte verschleppt, ohne in-

<sup>1)</sup> Dr. Sponholz.

<sup>2)</sup> Dr. Maaß, Blan.

<sup>3)</sup> Dr. Beder, Golbberg. Dr. Wiebom, Rratow.

<sup>4)</sup> Rachträglich hat sich noch ergeben, bag am 16. August ein Zimmergeselle aus Golbberg gesund nach Sanbhof tam, hier nach einer breitägigen Arbeit auf bem Gehöfte bes Försters ertrankte und nach Golbberg zurückgebracht wurde, wo er am solgenden Tage verftarb.

bessen auch nur in einem berselben ein weiteres Terrain zu gewinnen. Diefe Orte waren Schwerin, Crivit und Ludwigsluft. — Gegen Ende August tam nämlich eine in Goldberg verheiratbete Dame mit ihrem 10 Tage alten Kinde und bessen Amme zum Besuche ihrer Eltern nach Schwerin. 1 Die Eltern veranlagten auf ben Rath ihres Urztes bie Fremben zu einem Quarantaine-Aufenthalt im bortigen Krankenbaufe, wo bis dahin weder Cholerine noch Cholera vorgekommen war. Un= mittelbar nach ihrer am 27. August erfolgenden Ankunft begaben Dieselben sich auch in ein für sie eingerichtetes Zimmer bes britten Stocks und schon in der Nacht vom 28/29. kam bei der Amme die Cholera ohne alle Borboten zum Ausbruch. Dann erfrankte trot bes fofortigen Transportes ber Amme ins Cholerabospital am 30, ber Säugling, am 1. September bie Frau bes Krankenbausinsvectors, welche bas Rind in Bemeinschaft mit einer Barterin gepflegt hatte, faft um biefelbe Beit auch ber Inspector selbst, jedoch nur in fehr leichtem Grabe, und am 2. September die Wärterin bes Kindes. Diese Reihe von Fällen, welche hiemit ihr Ende erreichte, umfaßte jedoch nicht die erften im Laufe bes Sommers in Schwerin vorgekommenen Choleraertrankungen. Schon Mitte August nämlich war baselbst in ber Baulsstadt (Gustavstraße 1089,0.) ein Maurergeselle 24 Stunden nach seiner Rückehr aus Roftod erfrantt, wohin er sich zur Theilnahme an ber Beerdigung seines an der Cholera verstorbenen Schwagers begeben hatte. Er starb nach zweitägiger Krankbeit. Nachbem die Leiche möglichst schnell aus bem Haufe entfernt, die Wohnung burch Chlorwaffer, die Abtritte burch Eisenvitriol besinficirt waren, holte seine in ber Lankowerstraße Nr. 1087,g wohnende Mutter nach etwa 14 Tagen das Laken, in welches bie Leiche gehüllt gewesen, aus bem Leichenhause zurud. Nachbem sie bies Laken barauf ausgewaschen, erkrankte sie an bemselben Tage an ber Cholera ebenfalls mit töbtlichem Ausgange. Dann erfrantte junächst am 28. August eine Frau (Lübeckerstr. Rr. 1466), welche bei ben bisher Berftorbenen Wartebienst geleiftet hatte, und ftarb am folgenden Tage. Gleichzeitig mit ihr erkrankte ein auf einem Holzhofe beschäftigter Arbeitsmann, von welchem ein Berkehr mit Cholerafranken nicht constatirt werben konnte. Er verstarb balb barauf in seiner Wohnung (Wittenburgerstraße) und am Tage nach seiner Erfrankung wurden zwei bem Holzhofe gegenüber wohnende Bersonen von heftiger Cholerine befallen. -- Am 6. September erhielt ein Tapezier, in der Friedrichs=

<sup>1)</sup> Deb - R. Stabl. Deb.-R. Rittel. Dr. Claren.

ftrage wohnhaft, Besuch von einer Frau aus Busom, wo bamals bie Cholera berrichte. An bemselben Tage, an welchem ber Besuch sich entfernt batte, erfrankte bie Frau bes Tapeziers mit gludlichem Ausgange. Endlich tamen, anscheinend in Folge einer neuen Berschleppung, am 6. und 8. September noch zwei neue Cholergfälle im Rrantenbaufe jum Husbruch. - 3mei auf ber Wanberung begriffene junge Manner, ein Uhrmachers und ein Schustergeselle, verweilten je eine Nacht und einen halben Tag Ersterer in Buftrow, Letterer in Sternberg, mabrend bie Cholera in diesen Orten berrschte. Beibe nahmen ihren Weg birect nach Schwerin, fühlten sich schon unterwege unwohl und bei beiben ftellte fich gleich nach ihrer Ankunft Durchfall ein. Ginige Stunden nach ihrer burch bie Diarrhoe veranlaften Aufnahme ins Krankenhaus entwickelte fich bei Beiben die Cholera. — Cholerinen waren in Schwerin schon seit ber Mitte bes Mai mit bem Beginne ber wärmeren Witterung aufgetreten und hatten sich bei andauernder Hitze im Juni und Juli vermehrt. Bäufig waren wohl Diatfehler bie Urfachen zu biefen Erfrankungen, benn anfangs tamen biefelben in allen Claffen ber Bevölkerung vor, später, als ber Ausbruch ber Cholera in Rostock bekannt wurde, beschränkten fie fich auf die nieberen Stande, weil die böberen in ihrem Berhalten forgfamer murben.

In Ludwigeluft werftarb am 27. August bei gleichzeitiger ziemlich allgemeiner Berbreitung gaftrischer Krankheiten ein wenige Tage vorher mit seinen Eltern aus Golbberg geflohenes Rind. Dann verftarb am 1. September noch eine bejahrte Frau unter beutlichen Choleraerscheinungen. Einige Tage später kamen noch zwei leichtere Choleraertrankungen mit gunftigem Ausgange jur Beobachtung; eine weitere Ausbreitung aber erlangte bie Krankheit im Orte nicht. — In ähnlicher Weise beschränkte dieselbe sich trot zweier sehr beutlicher Verschleppungen in Crivit, 2 wo am 22. August ein Bjähriges Madchen erfrankte, nachbem fie am 20. b. M. von einem eintägigen Besuche aus Golbberg jurudgefehrt mar. Dort mar, gerabe mabrend ihrer Unwesenheit, ber Berwandte, zu beffen Befuch sie bie Reise gemacht, verstorben und feine Tochter erfrankt und es ift festgestellt, bag bas Mabchen an bem Krankenbette der Letteren verkehrt hat. Schon am 26. August kam eine zweite Ertrantung mit tobtlichem Ausgange vor bei einem Schubmachergesellen, welcher ebenfalls von Goldberg am Abend bes 25. Au-

<sup>1)</sup> Geb.-Deb.-Rath Brudner. Dr. Brudner. Dr. Biered.

<sup>2)</sup> Dr. Richter, Crivity. Dr. Steinfelb.

gust eingewandert war. Auf biese zwei eingeschleppten Fälle blieb bie Cholera beschränkt, trot einer nicht geringen Zahl von Cholerinen in Stadt und Umgegend.

Dagegen ift eine Berschleppung nach Plau 1, wo ber erfte Cholerafall bereits am 6. August mit töbtlichem Ausgange verlief, kaum als wahrscheinlich anzunehmen. Der Berftorbene, ein alter Zimmergeselle, war freilich im Laufe bes Sommers in Betersburg gewesen und bon bort über Roftod zurüdgekehrt; aber bie zwischen biefer Reise und bem Ausbruch seiner Krantbeit verflossene Zeit war eine so lange (angeblich 7 Bochen), daß ein Zusammenhang hier schwerlich noch anzunehmen sein möchte. Auch ließ sich die Weiterverbreitung ber Krantbeit im Orte felbst auf bem Wege bes Berkehrs zu Anfang ber Epis bemie nicht nachweisen, im Gegentheil traten bie auf ben erften Fall folgenden Erkrankungen mit längeren Intermissionen und in verschiebenen Stadttheilen auf. Die vom 27. August bis jum 13. September vorgekommenen Fälle laffen sich indeß in Betreff ber Localität in zwei Gruppen theilen, von benen die eine fich in einer Strafe ereignete, die an sich zwar geräumig, nicht niedrig gelegen und luftig ift, die aber in ibrer ganzen gange vom Kirchhofe nur burch Hofplate, theilweise auch burch kleine Garten getrenut wird. Die andere Gruppe kam in einem von jener Strafe nicht febr entfernten Stadttheile vor mit alten, jum Theil eng stehenden Säusern, beren Hofplätze an einander stoßen und in ihre lange nicht abgeräumten Dungvorräthe jedenfalls die Ausleerungen ber Kranken aufgenommen haben.

Die Entwickelung ber Choleraepidemie in Malchow<sup>2</sup> darf schon mit einem etwas höheren Grade von Wahrscheinlichkeit, als in Plau, auf eine Berschleppung zurückgeführt werden. Unter den zuerst Erstrankten befand sich nämlich ein mit Plau vielsach verkehrender Kahussahrer Namens N., welcher auf dem Rückwege von dort erkrankte; doch kamen sast gleichzeitig mit seiner Erkrankung noch zwei Fälle in der Nachdarschaft vor. In dem Hause eines dieser letzteren Kranken wohnte ein Maurergeselle, welcher um jenen Kranken vielsach beschäftigt gewesen war. Er begab sich am 22. August nach Jabel (etwa 1/2 Weile von Malchow), erkrankte hier am Abend nach seiner Ankunst und wurde am solgenden Tage in hoffnungslosem Zustande nach Malchow zurückgebracht. Auch in den nächstelgenden Fällen war ein

<sup>1)</sup> Dr. Lechler. Dr. Daag.

<sup>2)</sup> Dr. Beder, Malchow. Dr. Bent.

Berkehr ber Befallenen mit Kranken nachweisbar, boch traten biefe Fälle burchmeg in nächfter Rabe ber icon inficirten Wohnungen auf. so bak bie Epibemie bis jum 9. September biesen zuerst ergriffenen Theil ber Stadt (Mühlenstraße) nicht überschritt und fich auch hier noch auf einen Umfreis von 12 Häufern auf ber einen, und 8 Häufern auf ber anberen Seite ber Strafe beschränkte. Die erste Erfrankung in ber eigentlichen Stadt Malchow — auf einer Insel im Malchower See erbaut und von ber nicht auf biefer Infel liegenden Mühlenftrafe also geschieben - ereignete fich am 11. September auf einem bon bem ursprünglichen Infectionsheerb febr weit entlegenen Buntte ber Stadt und zwar bei einer alten Frau, welche mit ben früheren Kranken nicht in Berührung gekommen war. Erst von biesem Zeitvuncte an batirt bie Berbreitung ber Cholera über bie ganze Stadt, in welcher fie nun an ben verschiedensten Puncten und ohne nachweisbare Uebertragung burch ben Berfehr gur Entwickelung tam. Ginen besonders boben Grad ber Berbreitung erreichte bie Rrankheit in ber fog. furzen Strafe, welche eng bebaut ift, kleine Wohnungen und eine durftige Bevolkerung umfakt. Aehnliche Berhältnisse finden sich in ber Müblenstrafe, welche überdies etwas tiefer liegt, als ber benachbarte Stadttheil, indem bas Terrain sich unmittelbar hinter ber einen Seite ber Strafe etwas erbebt. Der Untergrund biefer Strafe besteht aus trodenen imbibitionsfähigem Sanbe, während er in ber eigentlichen Stadt eine feuchte Dammerbe barftellt. Einzelne Diarrhöen waren bem Ausbruche ber Epibemie porausgegangen, biefelben hatten aber beim Beginne ber Cholera noch burchaus keinen bebeutenben Umfang angenommen.

Während der ersten Tage der Epidemie in Malchow kam eine Meile nördlich von der Stadt, zu Nossentiner Hütte<sup>1</sup> in ein abgelegenes Haus eine Verschleppung vor, von welcher es zweiselhaft ist, ob sie aus Goldberg oder aus Malchow erfolgte. Der Erkrankte, ein Webergeselle, war kurze Zeit vor dem Ausbruch seiner Krankheit von einer Reise nach Goldberg und Malchow zurückgekehrt. Er starb am 25. August und wenige Tage darauf erkrankten ebenfalls mit tödtlichem Ausgange ein Nachbar und dessen Frau, welche während der Krankheit des Webergesellen häusig in seiner Wohnung verkehrt hatten. Ueber einen Todesfall, der am 23. September in Jabel, eine Meile nordöstlich von Malchow vorgekommen sein soll, sehlen genauere Mittheilungen. Vielleicht handelt es sich hier um eine Verwechselung mit

<sup>1)</sup> Dr. Beder, Malchom.

bem am 22. August ebenbaselbst erkrankten aber noch lebenb am folgenben Tage nach Walchow zurückgebrachten Maurergesellen (siehe oben bei Malchow).

Dagegen laffen fich zwei Berschleppungen von Malchow aus mit Bestimmtheit constatiren, die eine nach dem 2 Meilen nordöstlich von bort gelegenen Bute Sagenow, bie andere nach ber Stadt gleiches Namens. In dem ersteren Orte kam nur ein einziger Kall vor, und awar bei einem Malchower Dachbecker. Dieser war schon mehrere Wochen auf bem Gute beschäftigt, hatte in biefer Zeit wiederholt an Diarrhoe gelitten und war zur Kartoffelernte nach Malchow zurudge-Nach einem achttägigen Aufenthalt in ber Stadt, wo er eine besonders ftart inficirte Gegend bewohnte, tam er, wiederum an Durchfall leidend, nach Hagenow und erfrantte hier schon am ersten Abend nach seiner Rücktehr an wirklicher Cholera. — In die Stadt Hage now 2 wurde die Krantheit um die Zeit des ersten Beginnens ber Malchower Spidemie verschleppt. Giner der Erstverstorbenen in Malchow war nämlich ber Schubmacher Junge; eine in Hagenow verheirathete Tochter beffelben war auf bie Nachricht vom Tobe ihres Baters nach Malchow gereist, bort am Tage vor bem Begräbnig eingetroffen und hatte die Nacht in dem Bette, worin der Bater gestorben, zugebracht. Schon am folgenden Tage febrte fie mit einem, angeblich von ihrem Bater hinterlaffenen Bettstück nach hagenow zurück und hier erkrankte fie am Tage nach ihrer Anfunft. Nach ihrem am 31. August erfolgten Tobe wurden bann ihre 4 hinterbliebenen Rinber und ihre Barterin befallen. Gine weitere Ausbehnung tam inbessen nicht vor.

Eine ber heftigsten Spidemien unter ben Städten Mecklenburgs hatte Sternberg 3 zu bestehen. Hier und in der Umgegend hatten im Laufe des Sommers sich Diarrhöen, Cholerinen und andere Krantbeiten des Intestinaltractus gezeigt, als um die Mitte des August die ersten Cholerafälle zur Beodachtung kamen. Ein Sternberger Scheerenschleifer war nämlich gegen Ende Juli mit seinem Lehrling zur Betreibung seines Handwerks in die Umgegend von Güstrow gegangen und zu Anfang August schon leidend nach Hause zurückzekehrt. Nachdem beide am 9. August Sternberg wieder verlassen hatten, erkrankte der Bursche auf einem  $1^4/2$  Meilen von der Stadt entsernten Dorse

<sup>1)</sup> Dr. Elvere.

<sup>2)</sup> Dr. Bent. Dr. Bogel, Sagenow.

<sup>8)</sup> Dr. Friederichs. Dr. Bagner. Dr. Schlettwein.

an Cholerine, wurde aber bald fo weit hergestellt, daß er seinen Meifter auf ber Beiterreise begleiten tonnte. Dieser ertrantte nun am 12. Au = auft in Wozinkel bei Barchim an Diarrhoe, schleppte sich noch bis Niendorf, Amts Goldberg, ließ fich von bort nach Sternberg jurudfahren, wo er nach einem fünftägigen Lager am 19. August unter ben Erscheinungen ber Cholera verstarb. Schon vor diesem Todesfall war bereits am 15. August die Frau eines Fuhrmanns und beren 10jährige Tochter an ber Cholera extrantt, während gleichzeitig bie anderen brei Kinder, der Mann und das Dienstmädchen, von leichter Cholerine ober Diarrhoe befallen wurden, ohne daß eine Berührung mit Cholerafranten bei einer von biesen Bersonen nachweisbar gewesen wäre. tamen die nächsten Fälle am 20. beffelben Monats vor bei zwei Bersonen, welche weber in ber Näbe ber Juhrmannsfamilie wohnten, noch fonft mit Bliebern berfelben ober mit anberen Rranten in Berührung gekommen waren. Gben fo wenig lag ein Berbacht auf Ansteckung bei ben fünf neuen Erkrankungen vor, welche am 21, zum Ausbruch kamen. Alle bis babin Befallenen wohnten in verschiedenen Gegenden bes Ortes und von nun an verbreitete die Epidemie sich schnell über die ganze Stabt.

Sternberg liegt auf einer sandigen, nach allen Seiten hin offenen Höhe, welche auf der einen Seite von fließendem Wasser begrenzt wird. Die Straßen sind breit und reinlich, die Wohnungen trocken und geräumig; dabei herrscht dort, wegen des nicht unbedeutenden Grundbessitzes, eines lebhaften Handelsverkehrs und erheblichen Gewerbebetriebes eine Wohlhabenheit, wie sie in kleinen Städten nicht eben häufig ist.

Unter ben Orten in ber Umgebung von Sternberg wurde nur ein einziger epidemisch insicirt, nämlich das  $^{1}/_{2}$  Meile nordöstlich von Sternsberg gelegene Groß-Raden. In den übrigen benachbarten Orten: Rlein-Raden, Buchenhof, Loiz und Wihin, Dabel und Kobrow traten nur einzelne Erkrankungen und Todesfälle auf. In Gr.=Raden erfrankte zuerst ein Fischer, der, als er schon längere Zeit an der Cholerine gelitten, über den benachbarten See nach Sternberg suhr, hier tränker wurde und bei seiner Rückehr auf dem Wasser an Cholera erfrankte. Trot schneller Verschlimmerung seines Zustandes erreichte er seine Wohnung und kam mit dem Leben davon. Seine Mutter verskehrte während der Krankheit ihres Sohnes täglich in Sternberg zur Besorgung der Arzneien und soll nicht selten betrunken zurückgekehrt sein.

<sup>1)</sup> Dr Wagner.

Sie wurde junachst ergriffen, bann auch ihr Mann. Allmalig tamen bann auch noch in anderen Wohnungen Cholerafälle vor und nomentlich war Cholerine mahrend ber Dauer ber ziemlich heftigen Epidemie gang allgemein verbreitet. Die einzige Erfrankung, welche um bie Zeit biefer Epidemie in Rlein-Raben vorfam, ftebt vielleicht mit berfelben in Ausammenhang. Wenigftens war bie Berson, welche bier befallen wurde, unmittelbar nach ihrer Rückfehr aus Gr. Raben erfrankt und am folgenden Tage verstorben. Auch zu Dabel' kam nur ein einziger Todesfall vor und zwar auf einem bazu gehörigen Gebofte Namens Mertwinkel. Ein dauernder Berkehr mit Sternberg, welcher burch die Bachterfamilie und burch Sternberger Arbeiter vermittelt wurde, scheint bier eine Reibe von Erfrankungen veranlagt zu haben. bie jedoch mit Ausnahme bes erwähnten Todesfalles sämmtlich günftig verliefen. In Wigin ! tam die erfte Erfrantung bei einem Maurergesellen vor, welcher mahrscheinlich nicht mit franken Bersonen in Berührung gekommen war, einen Tag später erkrankte auch seine Frau und nach bem Tobe bes Mannes bie Wärterin bes Chepaares, welche in bem Bette bes Berftorbenen geschlafen hatte. Ebenso wurde noch eine Frau aus Loix 1 ergriffen gleich nach ihrer Rückfehr von Witsin. wo fie ben verftorbenen Maurer eingekleibet hatte und endlich auch noch ber nächste Rachbar beffelben. Die Annahme einer Verschleppung von Sternberg nach Robrow' ift gleichfalls mit Sicherheit nicht zu begründen, benn bei ben zuerst Erfrankten batte nur ein dauernder Bertehr mit einer Berson stattgefunden, welche zwar zu Sternberg in einem Cholerahause verweilt hatte, aber selbst gefund geblieben war. nach Ablauf der ersten Fälle kamen noch zwei tödtliche Erkrankungen in einer mit inficirten Häusern in Sternberg verkehrenden Familie zur Beobachtung. In Buchenhof' endlich war zwar ber Berkehr mit Sternberg nicht vollständig aufgehoben, die erfte Erfrankung fam aber bei einer Frau vor, welche weber selbst in Sternberg gewesen, noch angeblich in irgend eine Berührung mit ben bort verkehrenden Bersonen gekommen war. Der zweite und lette Kall betraf ein ebenso isolirtes Rind. Doch waren Cholerinen und Diarrhoe fast ausnahmslos bei ben Bewohnern des Gutes verbreitet. Die Wohnungen sind hier durchweg reinlich und geräumig.

<sup>1)</sup> Dr Frieberiche.

<sup>2)</sup> Dr. Wagner.

Die Entwickelung ber Choleraepibemie in Warin erinnert mehrfach an die Art bes erften Auftretens ber Krankheit in der Rachbarftabt Sternberg. In beiben Orten waren bem Ausbruche ber wirtlichen Cholera viele Fälle von Diarrhoe und einzelne recht heftige Cholerinen voraufgegangen, in beiben Orten konnten bie ersten Choleraertrantungen nicht auf eine Berschleppung von auswärts zurückgeführt werben, in beiben Orten endlich tamen biese Erkraufungen in rascher Folge an verschiebenen Bunkten und bei Bersonen vor, von benen ein gegenseitiger Berkehr sich nicht constatiren ließ. In Barin erkrankte nämlich zuerst ein in guten Bermögensverhaltniffen lebenber Mann, ohne in ben letten brei Wochen bie Stadt verlaffen zu haben ober mit trgend einer Berson aus einem inficirten Orte in Berührung gekommen ju sein. Schon einige Stunden später trat ber zweite Fall ein: bas Rind eines am entgegengesetten Enbe ber Stadt wohnenben Maurergesellen, welches eben so wenig wie seine Umgebung mit bem Erstertrantten in Berkehr gewesen war; bann einen Tag barauf eine britte, gleichfalls von ben beiben anderen Fällen entfernt auftretende Erfrantung. Erst ber vierte Fall läft bie freilich bier febr zweifelhafte Annahme ber Möglichkeit einer Uebertragung burch Ansteckung zu, indem berselbe bei einem Rinde auftrat, beffen Bater in bem Saufe bes zuerst Ertrantten verkehrt hatte und ber fünfte Fall enblich tam bei einem Rachbaren bes Hauses vor, in welchem die zweite Erkrankung aufgetreten war. Trop bieser mehrfachen Eruptionen in ben verschiebenen Theilen ber Stadt localifirte die Spidemie sich hauptfächlich auf die fog. Amtefreiheit und erreichte eine, im Berhältniß zu ber geringen Ginwohnerzahl bes Ortes nicht besonders große Heftigkeit. In einem auffallend ausgebehnten Maage blieb aber auch hier, abnlich wie bei Dargun, die benachbarte Gegend verschont, benn in einem Umtreise von 11/2 Meilen traten nur in einem einzigen Orte ein paar Erfrankungen auf und bieser Kreis umschließt noch bazu die Stadt Brüel, welche zwischen Sternberg und Warin in ber Mitte liegt, während bes Sommers viele Erfrankungen an Diarrhoe aufzuweisen hatte und sich nur gegen ben unnöthigen Bertehr einigermaaßen abzusperren suchte. Der einzige Ort in biesem Kreise, welcher einige Choleraertrantungen hatte, war Göllin, eine Meile nordlich von Warin. hier ereignete fich am 12, und am 16, September je ein Tobesfall, boch ift Genaueres über Entwickelung und Berlauf ber Krantheit am Orte nicht bekannt geworben.

<sup>1)</sup> Deb.-R. Bartid. Dr. Gisfelbt.

In Butow' war bereits gegen Enbe Juli die Frau eines Böttders erkrankt, beren Tochter als Rammerjungfer in Anegenborf biente und während der Dauer der dortigen Spidemie mit ihren Eltern vertehrt haben foll. Indeffen blieb biefer Fall gang ifolirt, benn bie nächste Erfrantung tam erft am 24. August bei einem Anecht vor, welcher bereits cholerafrant aus Spotenborf nach Buftrow ins Hospital gebracht war und feche Tage fpater, anscheinenb genesen, zu einem Besuche seiner Braut sich nach Bützow begeben hatte. Hier erlitt er noch am Tage feiner Ankunft einen Rückfall, von bem er im Krankenhause genas, mabrent einige Tage fvater ber Besiter bes querft von ihm besuchten Hauses und dann ber Sohn eines ebendaselbst wohnenden Tagelöhners ertrankten. Gleichzeitig mit biefen letteren Fällen erkrankte am 28. August ein Tischlergeselle. Derselbe batte in ber vorhergebenden Nacht mit seinem Nebengesellen in einem Bett geschlafen, nachbem biefer am 27. August von einem zweitägigen Besuche zur Beerdigung seiner in Guftrow an ber Cholera verftorbenen Mutter zurückgekehrt war, ohne indessen selbst an der Cholera erkrankt zu sein. Nach Berlauf diefer Falle entwickelte die Rrankheit fich schnell zu einer Epidemie, bie sich in wenigen Tagen über benjenigen Theil ber Stadt verbreitete, ber am Wallgraben und an ben Abzugscanälen gelegen ift, fo daß besonders die zwischen dem Rostocker und Rühner Thor belegenen Hälfte ber Stadt Cholerakranke in großer Anzahl aufzuweisen hatte. Die in ber Nähe bes fast masserlosen Wallgrabens gelegenen Bäuser find auf feuchtem Untergrunde erbaut und beherbergen ben ärmften Theil ber Bevölkerung. In ihnen trat bie Seuche am heftigsten auf. Wochen lang war inbessen bem Ausbruch ber Cholera eine große Anzahl von Diarrhöen und Cholerinen voraufgegangen, boch hatte sich mit Ausnahme bes einen schon im Juli vorgekommenen Falles eine wirkliche Choleraerfrankung vor der Ankunft des in Güstrow bereits erkrankten Arbeiters nicht gezeigt. Aehnlich ber Umgebung von Warin verhielt sich in faft gleicher Ausbehnung bie Umgebung von Butow. Auch hier trat die Cholera in einem fast zweimeiligen Umkreise trot febr allgemeiner Ausbreitung von Diarrhöen und Cholerinen nur in einem einzigen Orte auf, nämlich in bem, kaum eine halbe Meile fuböftlich von Bütow belegenen Domanialborf Zepelin.2 Am 16. Sep-

<sup>1)</sup> Meb.-R. Caspar. Dr. Behmeber. Dr. Lüttmann Dr. Genite. Meb.-Rath Bartic.

<sup>2)</sup> Dr. Wehmeber.

tember, ju einer Zeit, wo bie Epibemie in Bupow bereits in voller Blüthe mar, traten bie ersten Källe im Rathen und ber Geschäftsmobnung bee Bauswirthe Barber auf, welcher eben fo wie feine Ungeborigen in bauernbem Berkehr mit Busow und zwar besonders mit ben inficirten Familien seiner zum Theil dort verstorbenen, zum Theil noch franken Bermanbten gestanden batte. Etwa gleichzeitig brach bie Cholera aber auch beim Bauswirth Beder in Zepelin aus, beffen Sohn in Busow bie Schule besuchte und bei bem vier Tage später ebenfalls an ber Cholera erkrankten Töpfer Fricke in Rost und Logis gewesen mar. Er litt schon an Cholerine, als er fich heimlich nach Zepelin begab und erkrankte balb nach feiner Ankunft in heftigerem Maaße. In ber Harberichen Rathenwohnung breitete bie Rrantheit fich allmälig in bobem Grabe aus. Es erfrankte in berselben nämlich nach und nach bie gange, aus vierzehn Bersonen bestehenbe Ginwohnerschaft bis auf eine einzige Frau. In fast eben so heftiger Weise trat bie Epibemie auch in ber Beckerschen Hauswohnung auf, bann kamen Fälle im Armenkathen binzu, anscheinend in Folge von Berschleppung burch eine im Dorfe bei ihrem Wartebienste erfrankte Armenbäuslerin und schließlich wurden noch zwei andere Wohnungen ergriffen. Die Epidemie trat also während ihres Verlaufes im Dorfe im Ganzen in fünf Wohnungen auf und für alle hat sich bie Berschleppung entweder aus Bütow ober aus ben icon inficirten Bäufern bes Ortes mit ziemlicher Sicherheit nachweisen laffen.

Die Stadt Schwaan wurde im Berhältniß zu ihrer geringen Entfernung von Rostock und des äußerst regen Verkehrs ihrer Bewohner mit diesem Orte erst spät und auffallender Weise anscheinend nicht von dort, sondern von Ziesendorf aus inficirt. Nachdem auf diesem Gute bereits am 16. August der erste Todesfall vorgekommen und mit ihm eine überaus heftige Epidemie ihren Ansang genommen hatte — speciellere Mittheilungen über Entwickelung und Verlauf derselben waren leider nicht zu erreichen — erkrankte in Schwaan schon am 17. August eine kurz vorher aus Ziesendorf zurückgekehrte Frau und starb nach 24 Stunden. Auf diesen Fall solgten zwei Erkrankungen von etwas leichterer Art und mit günstigem Ausgange dei einem, mit der Erstsverstordenen basselbe Zimmer bewohnenden Ehepaar und nun kam es allmälig zu weiterer Verbreitung in den anliegenden, dann in den entfernter gelegenen Häusern dieses Stadttheiles, ohne daß ein Verkehr

<sup>1)</sup> Dr. Chlers. Dr. Grimm.

mit ben zuerst befallenen Bersonen immer mit Bestimmtheit nachgewiesen werben konnte. Der bem Ausbruche ber Epibemie voraufgebenbe Befundbeitszustand war im Allgemeinen ein günftiger gewesen, namentlich batten Diarrboen sich burchaus nicht in auffallender Ausbreitung gezeigt; die Epidemie selbst orreichte auch eine im Berhältniß zu ber Einwohnerzahl bes Ortes nur geringe Bobe und war nach Berlauf von etwa einem Monat vollständig wieder erloschen. Unter der nicht geringen Zahl von Orten aus ber Umgebung von Schwaan, in benen mit Ausnahme von Ziefendorf noch tödtliche Cholerafälle zur Beobachtung tamen, wurden boch nur zwei, bie nordlich von Schwagn einander febr nabe gelegenen Dorfer Brobberow und Gr. Greng ! epibemifc inficirt. In beiben trat ber erste Tobesfall am 26. August auf, boch hatte die Krankheit sich in dem ersteren Orte schon einige Tage früher ohne nachweisbare Ansteckung entwickelt und war von ba nach Gr. Grenz übertragen. Bahrend in tiefen beiben Orten Spibemien von mäßiger Ausbehnung entstanden, traten in Letichow, Borbed, Wienborf1 und Friedrichegabe 1 nur vereinzelte Tobesfälle auf. Ueber etwanige Berschleppungen in biese Orte ist mit Ausnahme von Wiendorf nichts bekannt geworben. Bier erfrantte ein Anecht nach einem Besuche, ben er seiner Braut in Bröbberow mahrend ber Dauer ber bortigen Spibemie gemacht batte.

Unter ben kleineren Theilen bes Landes, in welchen die Choleraepibemie sich in besonders großer Ausdehnung verbreitete, nimmt bas awischen Rostod, Warnemunde und Doberan fich ausbreitende Dreieck eine ber erften Stellen ein. Die in biesem Bezirk gelegenen Dorfer find zum Theil oben bereits erwähnt worben, die Betrachtung bes Berlaufes der Cholera in den übrigen soll hier ihre Erledigung finden.

Das Gut Betschow, anderthalb Meilen füboftlich von Roftod, von beffen Felbe bie Cholera burch frembe Erntearbeiter nach Harmsborf, Drufewig, Brobersborf und Fresendorf (f. o. Seite 84, 85) verschleppt wurde, ift in gang ähnlicher Weise auch die Quelle für den Ausbruch ber Krantheit in bem amischen Warnemunde und bem beiligen Damm, ber Oftfeefufte ziemlich nabe gelegenen Dorfe Rienhagen? geworben. hieher kehrten nämlich am 16. August zwei Arbeiter, beibe schon an Diarrhoe leibend, aus Petschow zurud. Beibe bezogen in Nienhagen ihre in dem Kathen des Hauswirths Schward befindliche Wohnung;

<sup>1)</sup> Dr. Grimm.

<sup>2)</sup> Dr. Dboereiner. Dr. Romer.

ihre Ausleerungen wurden in eine Dunggrube geschüttet, bie amischen biefem Rathen und bem 15 bis 20 Schritt bavon entlegenen Bauernbaufe befindlich war. Bevor noch die Diarrhoe bei biefen Erntearbeitern eine verberblichere Entwickelung angenommen batte, wurde, bereits an zweiten Tage nach ihrer Rudtehr, bie Frau bes einen, wenige Stunden sväter auch sein Kind von Cholera befallen; bann ertrantte schon am folgenben Tage bie Frau bes Hauswirths Schward und balb barauf auch ihr Mann und ihr Ontel, welche zur Besorgung ber Krantenpflege vielfach in ihrer Nabe verweilt hatten. Die Spidemie erreichte bann schnell eine bebeutenbe Ausbehnung und veranlaßte mabrend ihrer etwa einmonatlichen Dauer burch Berschleppungen wiederholte Berbreitung in benachbarte Ortschaften, namentlich nach Brobbagen, Rethwifch und Dieberichsbagen. In bem erftgenannten Orte entwickelte fich aus bem erften Falle eine Spibemie, welche relativ ebenso viele Tobesfälle berbeiführte wie in Nienhagen. Der erste Fall betraf ein zu Nienhagen an Diarrhoe erfranktes Mabchen, welches zu feinen Eltern nach Brobbagen geflohen war. Drei Tage später erfrankten mehrere Bersonen auf bem benachbarten Schulzengebofte und feche Tage nach ber Ankunft bes Mabdens auch ihre Mutter. Schon gegen Enbe biefer Epibemie begann in bem etwa eine Meile nordweftlich von Doberan gelegenen Dorfe Brunshaupten? eine Reibe von Erfrankungen, anscheinend in Folge von Berichleppung aus Brobbagen, wo wenigstens ber Ersterkrantte, ein Fischer, einige Tage por bem Eintritt seiner Krankbeit verkehrt baben soll's Sämmtliche brei Tobesfälle kamen hier im Laufe von 4 Tagen vor und beschränkten fich auf eine einzige Wohnung. Das Dorf Rethwifch hatte eine, im Berbaltnig zu feiner großen Ausbehnung, nur sehr geringe Epidemie zu bestehen, welche sich auf die nächste Umgebung ber Predigerwohnung beschräntte. Zwei, schon cholerafrant ins Dorf transportirte Arbeiter, von benen ber eine in Nienhagen, ber andere in bem inzwischen gleichfalls inficirten Sieversbagen befallen mar, genafen zwar selbst, aber schon 2-3 Tage nach ihrer Ankunft erkrankten beibe Eltern bes einen und bie Mutter bes anderen. Etwa eine Boche nach bem Beginn biefer Fälle tam ein junger Arbeiter aus Warnemunbe

<sup>1)</sup> Dr. Döbereiner. Dr. Römer.

<sup>2)</sup> Dr. Römer.

<sup>3)</sup> Rach ter Mittheilung bes Dr. Dernehl in Reubuctow foll er turg vor bem Beginn feiner Krantheit in Glasbagen mit Choleratranten in Berührung gewesen fein.

<sup>4)</sup> Dr. Döbereiner.

zu seiner Mutter, erkrankte schon am Tage nach seiner Anfunft und starb ebenso wie seine wenige Tage nach ihm befallene Mutter. In Dieberichsbagen ertrantte querft ein auf bem von Bulow'ichen Gehöfte in Dienst stehenber Knecht am Tage nach seiner Rucktehr aus Rienbagen, wo er seinen an ber Cholera erfrankten Bater besucht batte. Im Laufe ber auf biefen Fall folgenden Woche ertrantten bann in bemfelben Saufe Rnechte, Mabchen, Rrantenwarterinnen, im Gangen 7 an ber Babl. Bon bem ziemlich isolirt gelegenen Bebofte aus verbreitete bie Krantheit ins Dorf hinein sich nicht weiter, boch tam es faft gleiche zeitig mit biefen Fällen auch zu einigen, vielleicht burch eine Berfchleppung von Gr. Rlein aus veranlagten Erfrantungen im Dorfe felbst, bie fich aber auch wieder auf die Familie einer Fran beschränkten, welche wenige Tage vorber tranke Berwandte in Gr. Klein besucht hatte. - In bem, kaum eine halbe Meile süblich von Dieberichshagen gelegenen Dorfe Elmenhorft 2 traten nur in ben erften Tagen bes September zwei tobtliche Cholerafalle auf, ber erfte bei einer Frau, welche von ber Pflege ihres in Dieberichshagen erfrankten Sohnes bereits trank nach Hause gekommen war.

lleber Entwickelung und Berlauf ber am 22. August zu Evershag en ausgebrechenen Spidemie, welche zu den heftigeren im ganzen
Lande gehörte, sind genauere Mittheilungen leider nicht eingegangen. Fast dasselbe gilt von Lichtenhagen, über dessen ebenfalls nicht kleine Spidemie nur die Thatsache der Einschleppung von Svershagen aus, durch einen dort bereits Ertrankten, bekannt geworden ist. Noch dürftiger lauten die Nachrichten über Abmannshagen und Mariensehe. Bon dem ersteren, nahe bei Lichtenhagen gelegenen Orte ist nur bekannt geworden, daß am 13. und 27. September sich je ein Todessall in ihm ereignete, während Mariensehe bereits einige Tage früher eine Hausepidemie überstanden hatte, in welcher ebenfalls zwei Personen erlegen waren.

In Barnstorf azeigte die erste Choleraertrantung sich bei einem 7 Jahr alten Kinde, bann trat erst nach einer Pause von 9 Tagen am entgegengeseigten Ende des Dorfes in einem überdies noch isolirt gelegenen Hause ein neuer Fall auf, an welchen sich in kurzer Frist

<sup>1)</sup> Dr. Dornblüth. Dr. Bard.

<sup>2)</sup> Dr. Bard.

<sup>3)</sup> Dr. Döbereiner.

<sup>4)</sup> Dr. Rove.

noch brei neue Ertrankungen in berselben Familie auschlossen. In wenigen Tagen entwicklte sich die Krankheit durch fast gleichzeitigen Ausbruch an verschiedenen Stellen des Dorfes zur Spidemie und erlosch erst nach einem relativ milden Berlauf von 20 Tagen. Für Brasmow' hat sich eben so wenig, wie für Barnstorf eine Berschleppung nachweisen lassen. Die Zahl der Krankheitsfälle beschränkte sich auf drei, von denen einer tödtlich verlief.

Nach Sievershagen, wo gegen Mitte August eine ziemlich heftige Epidemie zum Ausbruch kam, sollen die ersten Berschleppungen durch dortige Tagelöhner aus Krummendorf und Rostod vorgekommen sein. Die Spidemie dauerte hier die Anfang September und verbreitete sich vorzugsweise unter dem zusammengedrängten und unreinlich lebens den Theile der Bevölkerung. Die Richtigkeit einer Mittheilung, nach welcher die Krankheit von hier durch ein Mädchen auch nach dem besnachbarten Bargeshagen verschleppt sein soll, muß zweiselhaft erscheinen, da in diesem Dorfe der erste Todesfall schon am 1. August vorsam. Diesem solgte der zweite und letzte Todesfall am 16. August.

Dagegen wird die Berschleppung ber Krantheit von Sievershagen nach Doberans burch eine Reibe übereinstimmender Angaben constatirt. Am 18, August wurde nämlich ber bereits cholerafranke Knecht Erichson von bort nach Doberan transportirt und hier, nachdem er turze Zeit in ber Wohnung seiner Eltern (Kastanienstraße 240) zugebracht batte, in einem für ibn eingeräumten Sause auf die Dauer einiger Tage ifolirt. Bier Tage nach feiner Antunft wurde feine Mutter, welche ibn auch im Krankenhause gepflegt hatte, befallen, bann fein Bater und eins feiner Beschwifter. Bleichzeitig mit einer weiteren Ausbreitung unter ben übrigen Bewohnern biefes Saufes, in welchem allmälig vier Berfonen ber Krankheit erlagen, wurden bie Nachbarhäuser und von bort aus die angrenzenden Straffen (Kirchhofsstrafe, Baumftrage) inficirt. 4 Schon vor ber Erfrantung ber Mutter Erichsons war indeft eine zweite Berschleppung nach Doberan vorgekommen. Der Tagelöhner Schwark zu Nienhagen, welcher mit den beiben, vom Betschower Felbe zurückgekehrten Erntearbeitern einen Rathen bewohnte,

<sup>1)</sup> Dr. Rove.

<sup>2)</sup> Dr. Römer.

<sup>3)</sup> Meb.-R. Rortim. Dr. Döbereiner. Dr. Romer.

<sup>4)</sup> Ueber bie Berbreitung ber Epibemie in ben einzelnen Strafen und Bohnungen vgl. im Auhange Cab. 6.

ging nämlich eines Morgens, als biese beiben noch an probromaler Diarrhoe litten, auf Arbeit nach bem Heiligen Damm und von ba am Mittage des 21. August nach Doberan. Hier fühlt er sich bei seiner Ankunft icon leibend, genießt, um sich berzustellen, bebeutenbe Quantitäten Branntewein und erfrankt, während er seinen Rausch auf einem Beuboben ausschlafen will, unter beftigen Choleraerscheinungen, benen er wenige Stunden nach seiner Aufnahme ins Krankenbaus erliegt. Anscheinend ohne Zusammenhang mit den bisher erwähnten Källen erfrankten am 21. und 26. August noch zwei andere Bersonen und bereits am 27. nahm bie Krankheit eine epidemische Berbreitung an, von welcher außer ben schon genannten Straffen bie Häuser in ber neuen Reibe, an der Cröpeliner Chaussee und das Armenhaus ergriffen wurden, während ber übrige Theil bes Ortes nur vereinzelte Fälle aufzuweisen batte. Im Beginn ber Spidemie, als bie öffentlichen Arankenanstalten noch mangelhaft organisirt waren, sind wiederholte Fälle beobachtet worden, in benen Eltern ihre in fremden Säufern erkrankten Kinder zu fich nahmen und dann nach einer Zeit von feche Stunden bis zwei Tagen felbst erfrankten. Dem Ausbruche ber Epibemie gingen freilich in Doberan und der Umgegend Källe von Diarrhoe vorher; doch erreichten dieselben keine besonders große Verbreitung. namentlich war ber Gesundheitszustand unter ben Amtsarmen günftiger. als er im Laufe ber letten 6 Jahre jemals gewesen. Schon mar bie Krantheit in Doberan anscheinend erloschen, als nach achttägiger freier Zeit noch wieder ein tödtlich verlaufender Fall vorkam, welcher in Bezug auf die Art seiner Entstehung mit den oben bereits mitgetheilten Mommsen'schen Erkrankungen in Güstrow große Aehnlichkeit hatte. Der Fall betraf einen Rentier, Namens W. Diefer hatte fich nach Evershagen begeben zu einer Zeit, als bort schon seit etwa fünf Boden die Evidemie erloschen war. In seiner Gegenwart wurde hier die Aufnahme eines Inventars und die Berfteigerung von Gegenständen vorgenommen, welche seinen Mündeln, den Kindern eines dort an der Cholera verstorbenen Müllers, gehörten. Das Sterbehaus hatte man ebenso wie die darin enthaltene, von dem Verstorbenen benutzte Wäsche bis zur Ankunft ber Bormunder unter Berschluß gehalten. Als fie zur Aufnahme bes Inventars hervorgesucht wurde, verbreitete sie einen ekelhaften Geruch, welcher namentlich bem Rentier 28. fehr unangenehm erschien. Nach beenbigter Auction begab W. sich birect nach Doberan zurud. erfrantte bier brei Tage später und starb nach Berlauf von wenigen Stunden. Behn Tage nach seinem Tobe ereignete

fic noch ein zweiter, ähnlicher Fall. Um biese Zeit erlitt nämlich ein Reifer, Ramens Schwenn einen beftigen, jedoch nicht töbtlich verlaufenben Anfall, nachbem er mit ben Kleibungsstücken seines, etwa vier Wochen vorber verftorbenen Baters in Berührung gekommen war. — Ueber Ursprung und Verlauf ber Erkrankungen in zwei unmittelbar neben Doberan gelegenen Orten, Baltenhagen und Rammerhof, feblen genauere Mittheilungen. Rur soviel ist bekannt geworben, bak ber lettere Ort eine ziemlich beftige Epibemie burchzumachen batte, während in Walkenhagen bie Bahl ber Tobesfälle auf zwei beschränkt blieb. Auch über je zwei töbtliche Fälle, auf welche bie Krankheit in Niebersteffensbagen und in Stülow' beschränkt blieb. liegen sveriellere Angaben nicht vor. Bei bem einzigen Falle bagegen, welcher in Neubuctow 1 vortam, lag die Berschleppung aus Doberan flar auf ber Hand. Der Fall betraf einen Postillon, welcher Abends 91/2 Uhr mit der Post von Doberan eintraf, in der Nacht erkrankte und schon am folgenden Morgen verstarb. Ebenso ließ sich auch in Borgerenbe ber Urfprung einer heftigen Hausepidemie auf eine Berichleppung aus Doberan zurückführen. Dieselbe verlief auf bem Gehöfte bes Schulzen Ramm. Er felbst war zuerst erkrankt einige Tage nach seiner Rücksehr aus Doberan, wo er in einem inficirten Hause verkehrt hatte und nach breitägiger Krankheit verstorben. scinem Tobe verbreitete die Cholera sich mit großer Rapidität auf seinem Gehöft und nicht weniger als sieben Bersonen erlagen berselben noch außer ihm. Einige Tage nach bem Ablauf biefer Fälle ereigneten fich noch zwei töbtliche Erkrankungen in dem zunächst und fast unmittelbar am Ufer ber See belegenen Saufe bes Dorfes.

Während diese Erkrankungen in den nordwestlich von Rostock gesegenen Orten ihren Verlauf nahmen, wurden neben der großen Anzahl der bereits inficirten Dörfer des östlich und südöstlich von der Stadt belegenen Landestheils noch verschiedene Ortschaften ergriffen, welche hier eine, wegen des fast vollständigen Mangels betreffender Mittheilsungen leider nur kurze Erwähnung sinden mögen. Die Güter Busse wit und Cassedohm, ersteres etwa 1½ Meilen östlich, letzteres eine Viertelmeile südöstlich von Rostock, wurden gleichzeitig (26. August) ergriffen und bestanden, jenes eine mäßige, dieses eine heftige Epidemie. In dem, nahe bei Cassedohm gelegenen großen Kirchdorfe Ressin kamen

<sup>1).</sup> Dr. Romer. Dr. Reil.

dagegen nur drei Todesfälle vor und auf dem Gute Hohen-Schwarß istölich von Ressin, nur ein einziger und zwar bei einer Person, welche mit insicirten Orten oder Personen nicht in Berührung gekommen, und ohne daß Cholerine oder Diarrhoe, disher auf dem Gute vorgeskommen war. Endlich verlies noch in Bartelsbors, welches kamm eine Biertelmeile östlich von Rostock gelegen ist, in der Zeit vom 4. dis 10. September eine Hausepidemie mit vier Todesfällen. Mitstheilungen über die Genese der ersten Fälle in diesen Orten liegen mit Ausnahme von Hohen-Schwarß nicht vor. Für Cassedhm und Bartelsbors ist, aber die Annahme einer durch den unausgesetzten Verlehr dieser Orte mit Rostock von hier aus vermittelten Berschlepspung nicht unwahrscheinlich.

Im Gegensatz zu ber weiten Berbreitung, welche die Cholera in bem zwischen Rostock, Warnemunde und Doberan gelegenen Theile Mecklenburgs zeigte, blieb ber ganze Landstrich, welcher sich nordwestlich von der Cröpelin und Wismar verbindenden Strafe bis zur See und füdöftlich von eben dieser Straße bis gegen Hohen = Biecheln, Warin, Bütow und Schwaan ausbehnt, von der Cholera fast vollkommen verschont. Mit Ausnahme einiger, östlich von Wismar gelegener Ortschaften, in welche die Berschleppung von Wismar aus evident nachweisbar ist, wurde in biesem ganzen Bezirke nur bas auf einer weit vorspringenden Halbinsel ber Oftsee isolirt gelegene Gut Groß-Buftrow's von einer Epidemie ergriffen. Der bortige Hollandereis pachter Wrampe reiste nämlich allwöchentlich zweimal, zwecks Butterverkauf nach Roftock und berührte auf biesem Wege stets Doberan. In Roftod foll er überdies in Cholerabaufern verkehrt baben. Aulest kehrte er am 28. August von dort zurück und litt bereits am 31. an ausgebildeter Cholera. Nach seinem Tobe erfrankten im Hollanderhause brei Kinder, ein Dienstmädchen, die Wittwe und eine Richte bes Berstorbenen. Am 3. September wurde bann die Krankheit aus bem Holländergehöfte, in das eigentliche Gut verschleppt, wo an diesem Tage bie Frau eines Gärtners erfrankte, welche mit den Bewohnern des inficirten Hauses in Verkehr gestanden hatte. Ein ähnlicher Verkehr

<sup>1)</sup> Dr. Reber.

<sup>2)</sup> Für Bartelsborf ift nachträglich noch conftatirt, bag ber zuerft bafelbst Ertrankte einige Tage vorber in bem bamals icon inficirten harmsborf gearbeitet hatte.

<sup>3)</sup> Dr. Reil. Dr. Dernehl.

mit Kranken ließ sich mit großer Sicherheit als die Beranlassung in den schnell darauf in großer Anzahl hinzukommenden Fällen nach-weisen. Nur einmal war ein solcher Nachweis nicht möglich und eskonnte in diesem Falle nur die Berührung mit Gesunden aus der Umgebung von Kranken constatirt werden.

Dem am 26. August erfolgenden Ausbruche der Choleraepidemie 3u Wismar waren Cholerinen und Diarrboen in nicht unbebeutenbem Umfange vorausgegangen und aus ihnen scheint auch hier, wie an so manchen anderen Orten die Cholera allmälig hervorgewachsen zu Minbestens ist es trot wiederholter und sorgfältiger Nachforschung nicht möglich gewesen. Thatsachen festzustellen, aus benen ber Schluß auf eine von Cholerafranken ausgegangene Anstedung, als Beranlaffung zu ben ersten Källen, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit sich rechtfer-Zuerst und am heftigsten trat die Choleraepidemie tigen lassen möchte. in ben tiefer gelegenen Theilen ber Stadt auf, namentlich in ben an ben Ufern ber Grube gelegenen Häufern. Das zu beiben Seiten bieses, die Stadt durchschneibenden Baches gelegene Terrain gestattet burch seine burchbrochenen Steinwandungen leicht eine Infiltration bes Wassers und die Durchfeuchtung des Untergrundes der Wohnungen ist in biefer Gegend eine sehr erhebliche. Dies gilt in besonbers hohem Grade von der im niedrigsten Theile der Stadt gelegenen Bluffelstraße, beren enge, niedrige und alte Häuser einen für die Anlage von Kellern vermöge seines großen Feuchtigkeitsgehaltes ganzlich untauglichen Boben haben. Ueberdies find die Goffen bier ohne Gefäll, mit ftagnirenbem Baffer gefüllt. Diese Strafe wurde im Beginne der Spidemie zu einem besonders ergiebigen Choleraberde. Aehnlich verhielt sich die Südseite der Böttcherstraße, welche im Gegensate zu der vollkommen frei gebliebenen Nordseite sehr viele Fälle aufzuweisen hatte. Jene verläuft nämlich parallel mit der Lübschen Strafe, aber 10 Juß tiefer und nimmt daher viel Wasser aus berselben auf, mahrend bie Häuser ber Nordseite sich durch eine, hinter ihren Grundstücken in ber Breitenstraße angelegte thonerne Wasserleitungerohre einigermaßen ber Feuchtigkeit ihres Untergrundes entledigen. Auch bas Trinkwasser, bessen Geschmack während bes ganzen Sommers so widrig war, daß es taum genoffen werben tonnte, icheint einen Ginflug auf Die Steis gerung ber Epidemie gehabt zu haben und endlich barf die Betheiligung.

<sup>1)</sup> Dr. Borchert. Dr. Benglin. Dr. Pascher. Dr. Sthamer. Dr. Kniep. Dr. Techen. Dr. Biemsen.

an der Kartoffelernte mit um so größerer Wahrscheinlichkeit als eine Hülfsursache, für bie Entstehung mancher Erfrankungen beschulbigt werben, als in ben ersten Tagen ber Woche Steigerungen ber Epibemie wiederholt deutlich wahrnehmbar wurden. Die Kartoffelernte wurde aber gewöhnlich an den Sonntagen besorgt und die sonst zahlreichen Gelegenheiten zu Ercessen an diesen Tagen waren möglichst vollständig abgeschnitten. Der erfte Todesfall an der Cholera wurde nach einer langen Reihe von Cholerinefällen beobachtet, welche zum Theil unter so heftigen Erscheinungen verliefen, daß nur der günftige Ausgang berselben ihre Einreihung in die Rategorie ber wirklichen Cholerafälle verhindert zu baben scheint. Jener erste Kall tam ebenfalls in einer Familie vor, welche schon Cholerinetranke batte. Er betraf ben an ber Grube wohnenden Arbeiter Brüggemann, bessen Tochter an beftiger Cholerine litt. Schon am nächsten Tage, ben 27. August verstarb der Arbeiter Weber am Nikolaikirchhofe, welcher durch ein Fußgeschwür schon seit langer Zeit an's Haus gefesselt war und gleichzeitig erfrankte eine seit acht Tagen entbundene und noch bettlägerige Böchnerin. In ben folgenden Tagen wurden zwei Beizer vom Dampfschiff Obotrit krank in die Stadt gebracht. Einer berselben war auf ber Rückfahrt von dem dolerafreien Kovenbagen befallen worden. ber nun ichnell zur Entwickelung kommenden epidemischen Berbreitung ber Krankheit gehörte wie immer in ben bevölkerteren Orten bie Möglichkeit bes Nachweises einer Infection burch Berkehr mit Erkrankten zu ben Ausnahmen. Indessen wurden boch auch bin und wieder Fälle beobachtet, welche mit großer Evidenz auf diese Art ber Ausbreitung hinwiesen. Go erfrankten im Beginne ber Epibemie brei Personen balb nach einem Besuche bei ber erwähnten cholerafranken Böchnerin. Auf einem in der Nähe des Ausflusses der Grube in ben Hafen gelegenen Schiff tamen unter ber Mannschaft mehrere Erkrankungen bor nach ber Bermuthung bes Capitains, weil bas Schiff Tags zuvor, mit bem Wasser ber Grube gereinigt worden.

Während ber Dauer ber Spidemie blieben die höher gelegenen Stadttheile im Allgemeinen verschont und die besonders stark mitgenommenen Straßen der tieferen Regionen waren fast durchweg dieselben, welche auch in beiden früheren Spidemien hauptsächlich ergriffen wurden, ja es trat die Krankheit sehr oft in benselben Häufern wieder auf. Sine höchst interessante Ausnahme von dieser Regel machen indeß zwei Straßen Namens die Reustadt (Straße) und "im Düstern". Beide waren in früheren Spidemien sehr heftig ergriffen, in der letzten Spidemie kamen

in ber Neustadt nur eine, im Düstern nur zwei Erkrankungen vor. In ber ersteren Straße aber war schon vor längerer Zeit durch die Legung von Drainröhren ein so bedeutender Wasserabsluß erzielt, daß in einzelnen Häusern die früher ganz unausstührbare Anlage von Kellern ermöglicht wurde. Die Straße im Düstern mündet in die Neustadt und hat vielleicht einen Theil ihres Grundwassers durch dieselbe Anlage verloren.

In benjenigen Fällen, welche in ben höher gelegenen Stabttheilen vorkamen, war in der Regel der Nachweis von Einflüssen möglich, welche die Erfahrung als Hülfsbedingungen für die Entwickelung der Krankheit kennen gelehrt hat. Solche Fälle kamen vor in der Kräsmerstraße, der Hegede, im Schatterau (château du roi), dem höchsten Punkte der Stadt, in der Größschmiedestraße, aber in allen diesen Gesgenden blieben die Erkrankungen ganz vereinzelt, nur in der Krämersstraße kam es zu einer kleinen Hausepidemie.

Unter ben in ber Umgebung von Wismar überhaupt in relativ geringer Anzahl ergriffenen Ortschaften entwickelte die Krankheit sich nur in Beitenborf auf ber Insel Böl zur Epidemie, während in den anderen Dörfern eine Beschränkung auf einzelne Häuser ober auf einige wenige zerstreute Fälle vorkam.

Hausepidemien murben beobachtet in Gagegow' und Rrisowburg. In bem ersteren, etwa eine Meile norböstlich von ber Stadt belegenen Dorfe erkrankte zuerst die Frau eines Hauswirths Namens Boldt. Sie war am 30. September in Wismar gewesen und batte von bort ibre in einer inficirten Gegend im Dienst stehenbe Tochter, welche schon mehrere Tage an Durchfall gelitten batte, ohne Erlaubnig bes Arztes mit sich nach Sause genommen. Auf biesen Fall, welcher sich am 1. October ereignete, folgten bann am 2. October icon brei neue Erfrankungen, am 3. die vierte und am 10. die fünfte und fechete. Bon biesen Fällen nahmen brei einen töbtlichen Berlauf und zwei von ben breien betrafen bas Wartepersonal. Das Beboft, bessen Grenzen von ber Krankheit nicht überschritten wurden, hat eine tiefe, etwa 500 Schritt vom Dorfe entfernte Lage und bie Bewohner bes letteren sperrten sich strenge gegen baffelbe ab. Dies Berfahren wurde auch später noch gegen eine mitten im Dorfe belegene Bauslerei beobachtet, in welche ein Warter und eine Warterin, beibe auf bem Bolbtichen Gebofte erfrankt, wegen vollständigen Mangels an der nothbürftigften Bflege transportirt werben mußten.

<sup>1)</sup> Dr. Bafchen. Dr. Techen.

Roch schärfer als in Gagezow begrenzte die Cholera sich in Rrisowburg, 1 einem etwa eine Biertelmeile öftlich von Bismar belegenen Behöfte, welches nur aus zwei Wohnhäufern besteht, bem bes Besitzers mit 17 und bem Kathen mit 20 Einwohnern. Der Unterfcbied in Lage und Bauart beiber Säufer ift febr augenfällig. Babrend das Wohnhaus des Besitzers vier Fuß boch über dem Niveau der Chaussee liegt, massiv erbaut ift und trodene, große Räumlichkeiten bat, liegt die Kathenwohnung mehrere Kuft tiefer, als die Strafie, ist eng und feucht, namentlich auch, weil ihr Untergrund vom Waffer bes angrenzenden Chaussegrabens burchfeuchtet wird. Hartnäckige Intermittensfälle find bäufig in biesem Sause vorgekommen und bie Cholera hat fich vollständig auf daffelbe beschränkt. Der Rathen umschlieft vier Tagelöhnerwohnungen, welche fämmtlich, bie erfte und zweite nach einander, die britte und vierte gleichzeitig ergriffen wurden. Gine Angehörige ber die erfte Wohnung bewohnenden Familie Möller mar seit Ende September bei ber verwandten Familie des Arbeiters Pohlmann in Wismar zum Besuch gewesen, bort am 1/2. October an ber Cholera erfrankt und am 3. October gestorben. Der Arbeiter Boblmann holte bann die Mutter ber Berftorbenen von Kritowburg in sein Haus und biese brachte noch am 2. October Abends Wasche ihrer verstorbenen Tochter nach Krisowburg zurück, von wo sie sich sogleich wieber zur Stadt begab. Bon jest an murbe jeder weitere Berkehr bes inficirten Saufes mit Kritowburg inhibirt, die borthin gebrachte Wäsche aber wurde am 3. October Nachmittags von ber Frau bes Arbeiters Möller gewaschen und zum Trocknen auf einen vor dem Saufe befindlichen Gartenzaun gehängt. Diefelbe Frau ertrankte bann in der Nacht des 4,/5. Octobers und starb nach 24 Stunden. Mann und Kind berfelben wurden nun sofort nach Wismar translocirt, Wohnung und Effecten einer forgfältigen Desinfection unterworfen und bie Leiche nach Wismar ins Leichenhaus gebracht. Indessen blieben diese Maagregeln ohne Erfolg, die Rrantheit ergriff in schneller Folge eine große Rabl ber übrigen Bewohner bes Haufes und es erlagen berfelben von ben 20 Einwohnern, mit Ausnahme zweier nach Wismar translocirter und bort Berftorbener, im Ganzen vier Berfonen. 3

<sup>1)</sup> Dr. Kniep. Dr. Biemfen.

<sup>2)</sup> Rach anberen Mittheilungen (Dr. Techen) fdeinen für bie Entwidelung ber Cholera in Kripowburg auch Diatfehler und bie Beschäftigung bei ber Kartoffelernte als Halloursachen wirksam gewesen zu fein.

In bem etwa zwei Meilen süblich von Wismar am Ufer bes Schweriner Sees gelegenen Domanialdorfe Hohen-Biecheln wurde eine ähnliche Beschräntung der Spidemie, wie in den beiden letzterwähnten Orten beodachtet. Es erfrankte hier zuerst die Frau eines Tagelöhners, Namens Riep einige Tage nach ihrer Rücksehr von Wissmar, wo sie indeß mit Cholerafranken nicht in Berührung gekommen war. Bald nach dem Beginn ihrer Krankheit wurde auch ihr Sängling ergriffen, welchen sie, selbst schon krank, noch genährt hatte. Das Kind starb zuerst, die Mutter einige Stunden später. Weitere Todessfälle kamen nicht vor, doch erkrankten in demselben Kathen noch drei Bersonen an der Cholera und eine noch größere Zahl an Cholerine. Die insicirte Wohnung liegt an dem äußersten und zugleich höchsten Punkte des Dorfs.

In Stoffersborf<sup>2</sup> und Hornstorf,<sup>3</sup> ersteres breiviertel Meislen westlich, letzeres etwa ebensoweit östlich von Wismar entsernt, erzeignete sich nur je ein Todesfall. Bei beiden Ergriffenen ist ein der Erkrankung vorangegangener Berkehr mit Wismar constatirt, von keisnem hat sich aber eine Berührung mit dortigen Kranken nachsweisen lassen.

Für die ersten auf der Insel Pöl vorgekommenen Cholerafälle konnte ein Zusammenhang mit Wismar in ziemlich sicherer Weise constatirt werden. In Weitendorf nämlich, wo die ersten tödtlichen Erkrankungen auf der Insel vorkamen, hatte eine aus Wismar gekommene diarrhoekranke Frau sich mehrere Tage ausgehalten und adwechselnd, theils mit der Familie Martens, theils mit der Familie Pierstorf verkehrt. Bald darauf erkrankte und verstard in der ersteren Kamilie ein Kind an der Cholera, einige Tage später auch die Einliegerfrau Martens, welche freilich inzwischen noch wieder in Wismar verkehrt hatte; und daran schlossen sich Erkrankungen und Todesfälle im Pierstorsschen Hause Beide Büdnereien sind alte versaltene Gebäude, welche in einer Niederung, unmittelbar in der im Winter stets vom Seewasser überspülten Salzweide liegen. — Bei einem tödtlichen Cholerafall, welcher am 18. October in Kirchdors vorkam, ließ sich eine, durch Verkehr mit

<sup>1)</sup> Dr. Bordert.

<sup>2)</sup> Dr. Kniep.

<sup>3)</sup> Dr. Baiden.

<sup>4)</sup> Dr. Bentslin. Amts-Chirurg Bilfd.

Ei D. Cochen.

Sholerafranken etwa bedingte Beranlassung ebensowenig constatiren, wie bei zwei am 19. und 23. October in Brandenh'usen<sup>4</sup> eingetretenen Todesfällen. Auf den Kirchdorfer Fall folgten noch zwei Erkrankungen mit günstigem Ausgange bei Kindern, welche mit den zuerst Erkrankten in nächster Berührung gestanden hatten; den Fällen in Brandenhusen waren Erkrankungen an der Cholerine bei anderen Personen vorausgezgangen. In Fehrdorf wurde schon etwa zwei Monate vor dem Bezginne der Beitendorfer Epidemie ein Cholerafall mit günstigem Ausgange beodachtet. Derselbe blied indeß ganz isolirt und gewiß ist die Annahme, daß von ihm eine Beranlassung zu den Octobererkrankungen ausgegangen sei, wegen der langen Dauer der freien Zwischenzeit unhaltbar.

Das Dorf Scharbow<sup>2</sup>, in ber Nähe von Hagenow verbient hier noch einer kurzen Erwähnung, da der einzige in demselben vorgekommene Cholerafall einen Maschinenbauer, Namens Holz betraf., welcher einige Tage vorher aus Wismar gekommen war.

In dem großen Theile Medlenburgs, welcher sich westlich und füdweftlich von einer zwischen Wismar und Plau gezogenen geraben Linie ausbehnt, befinden sich nur vier Orte, in welchen die Cholera eine epidemische Ausbreitung erreichte. Bon biesen Orten ist Warsow bereits oben erwähnt, bie übrigen brei find Neu-Arenglin, Prengliner Butte und Grabow. Für Reu-Krenglin's läßt fich bie Berschleppung von Hamburg aus mit Sicherheit nachweisen. Um die Mitte August kam nämlich ber Shn eines Krenzliner Einwohners, Namens Tiedemann von Hamburg zurück, erkrankte bald nach seiner Ankunft an Cholerine und genas. Einige Tage später wurde sein Bater ergriffen, bann verbreitete bie Krantheit sich, anscheinend nur auf bem Wege bes perfonlichen Berkehrs, allmälig weiter in brei häufer und erwuchs zu einer ziemlich heftigen Spidemie, welcher im Ganzen 5 Berfonen erlagen. Bei ber Beerdigung des querft verftorbenen Einwohners Tiebemann betheiligte fich feine von ber Rrengliner Glashüttes bagu eingetroffene Schwägerin. Sie erfrankt balb nach ihrer Rückehr, fünf Tage barauf wird ihr Sohn und sieben Tage später ihr Mann ergriffen. Bei der weiteren Berbreitung der Krankheit ließ, sich auch hier ber Weg ber Ansteckung burch ben Berkehr beutlich verfolgen. Die

<sup>1)</sup> Dr. Benglin. Amte-Chirurg Bojd.

<sup>2)</sup> Dr. Bogel, Bagenow.

<sup>3)</sup> Beb.=M.-R. Briidner. Dr. Bogel, Sagenow.

so von berselben erreichte Höhe war eine ziemlich bebeutenbe und bestrug relativ etwa das Doppelte der Heftigkeit, welche die Epidemie in Reu-Arenzlin zeigte. Für das ganz nahe gelegene Alt-Arenzlin, wo am 27. August eine Hausepidemie begann, die im Ganzen drei Todesfälle hervorrief, ist dagegen der Nachweis einer Einschleppung nicht möglich gewesen. Die zuerst befallene Person soll angeblich weder das Haus verlassen, noch Besuch empfangen haben.

Eben so wenig ift es möglich gewesen, bie erften in Grabow? vorgekommenen Källe auf Berschlevbungen von auswärts zu reduciren. Seit ber Mitte bes Sommers hatten in ber Stabt und beren Umgegend Durchfälle und Brechburchfälle geberricht, als am 3. September ber Rentier St. ebenfalls an Diarrhoe erfrantte, welche aber ichon am 5. sich zu vollständiger Cholera entwickelte. Der Befallene war freilich am 10. August nach Doberan gereist, aber schon am 13. wieber que Somit vergingen awischen seiner Rudfebr nach Grabow und bem Ausbruch ber Rrantheit faft brei Wochen, eine Zeit, welche bie gewöhnlichen Grenzen ber erfahrungsgemäß conftatirten Incubationsbauer weit überschreitet.3 Ueberbies war bie Cholera um bie Reit seiner Anwesenheit in Doberan bort noch nicht ausgebrochen, wohl aber in Rostod, welches er auf ber Hin- und Rudreise mahrscheinlich berührte. Die Angehörigen bes Berftorbenen blieben frei und es ertrankte nun zunächst, nach längerer Pause, am 20. September, ebenfalls nach mehrtägigem Durchfall, ber am entgegengesetzten Enbe ber Stadt wohnende Maurergeselle Ropte, welcher mit St. eben fo wenig, wie mit auswärtigen Kranken in Berührung gekommen war. ertrankte am 23. September an einem, ebenfalls bem Röpteschen Saufe teineswegs nabe gelegenen Buncte ber Stabt, ein Anabe, von bem mit Sicherheit feststeht, bag er bas Röptesche Haus nicht betreten bat. Am 25. September erfrantte, wieberum in einem von ben bisber inficirten Baufern entlegenen Stadttheil, die Tochter eines Arbeitsmannes und am 26. September ein Gefangener. - Die Stabt liegt auf einer unter- und oberwärts von breiten Wiefen umgebenen Infel ber Elbe

<sup>1)</sup> Geb. M .- R. Briidner. Dr. Bogel, Sagenow.

<sup>2)</sup> Geh.-M -R. Briddner. Dr. Limenthal. Dr. Klooft. Dr. Siegert. Dr. Rift.

<sup>8)</sup> Es giebt zwar eine Anzahl von Fällen, in welchen die Incubation sehr lange (3—4 Bochen) gebauert zu haben scheint. Manche Nebenumstände machen aber die Beurtheilung berselben so schwierig, daß ihre Benutzung für die Feststellung der durchschnittlichen Dauer des Incubationsstadium und für die Beweistraft anscheinend analoger Fälle sehr gewagt und kaum zulässig sein dürfte.

und ift relativ ftark bevölkert. Der schiffbare Arm bes Fluffes umgiebt die ganze Nord- und Westseite Grabows und ist im Sommer so feicht, daß er einem ftehenden Baffer gleicht und übele Berüche ver-Mit bem Beginn ber Entwickelung ber Krankbeit zur Epis bemie erkrankten in der sog. Rehberger Borstadt, in zwei neben einander neu erbauten maffiven Säufern, jufammen 9 Berfonen. Beibe Säufer liegen auf ehemaligem Torfgrund, ber noch vor Kurzem als Gemüsegarten benutt wurde; die meiften Erkrankungen aber kamen vor in einer bogenförmig am schiffbaren Arm ber Elbe verlaufenben Strafe, welche ebenfalls auf einem ursprünglich torfigen Wiesengrunde erbaut ift. In biefer Strafe waren es bie mit ihren Ruckfeiten ber Elde augekehrten Häuser, welche vorzüglich mitgenommen wurden. war ber biefer Strafe nabe liegende untere Theil ber Wanbrahmstrafe, in welcher das ftabtische Krankenhaus liegt, ein Hauptheerd des Uebels. Beibe Stragen liegen verhältnigmäßig tief, auf fandigem, porofem Boben, welcher, gleich bem ber ihnen gegenüber liegenden Bleiche auf bem anderen Ufer ber Elbe, in ber Tiefe Wiesenboben enthält. Dagegen kamen in den beiden, vom Rehberger Thor bis zur Mühle verlaufenden Sauptstraffen nur ein leichter Fall und in ben beiben, vom Markte neben ber Kirche vorüberlaufenden Straffen nur etwa 3 Fälle vor. genannten Hauptherbe ber Krankheit waren dies auch in den früheren Epibemien, namentlich im Jahre 1850. Sie liegen etwas, wenn auch nicht bedeutend tiefer, als die übrige Stadt.

Während der Dauer der Epidemie wurde ein in Grabow erkrankter Arbeiter aus Wanzlig an der Elde dorthin transportirt. Er starb daselbst am 7. October; der Fall hatte aber fernere Erkrankungen nicht zur Folge. Aehnlich beschränkte sich die Krankheit auch in den übrigen, an der unteren Elde gelegenen Orten. Nachdem am 14. September zu Findenwirunshier der erste Todesfall eingetreten war, erkrankte einige Tage später zu Göhren ein Tagelöhner bald nach seiner Rücklehr aus Findenwirunshier. Ueber die Beranlassung zu den ersten Erkrankungen in Eldena ist nichts bekannt geworden, von Dadow dagegen ist es sestgesseit, daß der hier zuerst Erkrankte, ein Arbeiter Namens Richert, kurze Zeit nach seiner Rücklehr aus Grabow befallen

<sup>1)</sup> Grabower Mag.-Acten. Dr. Löwenthal.

<sup>2)</sup> Min.-Acten.

<sup>3)</sup> Dr. Fiebler.

<sup>4)</sup> Dr. Rüft.

wurde, wo er bei einer, um diese Zett fünf kranke Mitglieder zählenden Familie verkehrt hatte. In Neudorf verstarb am 27. October die Frau und am 2. November das Kind eines Einwohners, welcher um die Mitte desselben Monats, mit Cholerine behaftet, von Neu-Kaliß gestommen war. Hier waren zwar Cholerafälle nicht vorgekommen, um die Zeit seiner Anwesenheit daselbst (11. October) hatten aber zwei dortige Frauen an Cholerine gelitten. Auch auf einem von Gradow stromauswärts sahrenden Eldekahn verstard am 4. October in der Nähe von Wabel Einer von der Mannschaft, welche wenige Tage vorher in Gradow vielsach verkehrt hatte.

In bemienigen Theile Medlenburgs, welcher westlich von einer awischen Stoffersborf und Lübtheen gezogenen Linie sich ausbreitet, kamen nur in zwei Orten, nämlich in Rehna und Daffow Cholerafälle por. Hier wie bort mar die Ginschleppung und die weitere Ausbreitung burch ben Berkehr beutlich nachweisbar, hier wie bort beschränkten bie Ertrankungen fich auf eine geringe Anzahl von Fällen. In Rehna erkrantte am 13. August früh ein Schornsteinfegergeselle Namens Lentge, welcher am Tage vorher von bem cholerafreien Harburg über Hamburg, wo die Epidemie damals auf bedeutender Hohe ftand (am 10. August waren 44 Erkrankungen vorgekommen) eingetroffen war. Hamburg hatte er etwa 24 Stunden verweilt, war am 11. August mit ber Eisenbahn nach Rateburg gereist, von da zu Fuß weiter gegangen und hatte ichon unterwegs wiederholt Erbrechen und Durchfall gehabt. Er verstarb am 18. August und brei Tage barauf wurde ein Armenhäusler ergriffen, welcher bei ber Pflege bes franken Besellen thätig gewesen war. Auch dieser Fall endete tödtlich; mit ihm aber schloß die Krankheit in Rehna ab.

In Dassow's ereignete sich, nachbem bereits einzelne Cholerinesfälle beobachtet waren, die erste Choleraerkrankung am 29. August. Der Befallene war der Productenhändler Luckmann, welcher am 27. August in dem, schon seit dem 26. Juli insicirten Lübeck gewesen war. Der Erkrankung Luckmanns solgte in der Nacht vom 30.—31. August die seiner Ehefrau, dann erkrankten am 6. September der Schwager und die Schwägerin desselben, nämlich der Productenhändler

<sup>1)</sup> Dr. Bogel, Sagenow.

<sup>2)</sup> Dr. Millies.

<sup>3)</sup> Dr. Beufdert.

<sup>4)</sup> Dr Schäffer.

Rath und Frau. Diese hatten bem Luckmann, mit welchem sie unter einem Dache, jedoch in getrennten Wohnungen lebten, nicht bloß aufgewartet, sondern auch die erkrankte Frau nach dem Tode ihres Mannes in ihre Wohnung aufgenommen und berfelben ein Bett eingeräumt, in welchem biese ben Tag über verblieb. In bieses am Abend wieder geräumte aber nicht gereinigte Bett hatte fich alsbann bie Frau Rath gelegt. Ihr Mann, ber Productenhandler Rath, war übrigens am 3. September, nachbem er schon vorher mit bem franken Luckmann verkehrt hatte, auch noch in Lübeck gewesen. Dagegen erkrankte bas einzige Kind bes Luckmann'ichen Chevaares, ein 14jähriger Knabe. nicht, trot vielfachen Berkehrs mit ben Kranken bes Saufes; ebenso wurde ein die Bflege zum Theil besorgender Berwandter nicht ergriffen. Daffelbe gilt von bem übrigen Wartepersonal. Cholerinefälle traten bagegen auf bei ber Schwefter und bem Bater ber Frau Rath, welche beide mit ihren franken Berwandten verkehrt hatten. — Allen diesen Fällen waren indeß Erkrankungen an Cholerine schon seit Anfang August im Orte und in bessen Umgegend vorausgegangen, ohne daß, wenigstens bei ben Ersterkrankten, ber Nachweis eines Berkehrs mit Choleraorten batte geliefert werben können.

Am Schlusse biese Abschnittes möge noch eine Zusammenstellung sämmtlicher Ortschaften ihren Platz finden, in welchen während der Epidemie tödtliche Cholerafälle vorgekommen sind. Dieselbe ist geordnet nach der Eintrittszeit des ersten Todesfalles in den einzelnen Ortschaften und gewährt ein übersichtliches Bild von dem allmäligen Steigen und Sinken der Berdreitung der Krankheit im Lande. Aus der neben jeder Ortschaft ausgesührten Zahl der in ihr Verstordenen wird der Zusammenhang ersichtlich, welcher zwischen der Zeit des Austretens und der Ausdehnung der Cholera in jedem einzelnen Orte vorhanden war. Bor den Namen derzenigen Orte, in welchen die Krankheit eine epidemische Ausdreitung annahm, ist ein + verzeichnet, vor denen, in welchen die Krankheit auf einige Fälle beschränkt blieb, sindet sich ein †, während diezeinigen Orte, in welchen die Cholera sich vorzugsweise in ein die zwei Häusern localisirte, eine sogenannte Hausepidemie bildete, mit †† bezeichnet sind.

## Bergeigniß

über sammtliche Ortschaften; in welchen Tobesfälle an ber Cholera vorgekommen sind, geordnet nach ber Zeit bes Beginnes ber Tobesfälle.

| Anjang<br>ber<br>Todesjälle. |             | Stame Det Detimate. |     | Babl ber Berftorbenen.    | Anfa<br>ber<br>Tobesf |     | Rame ber Crifchaft. | Bahl ber Berftorbenen. |     |                   |       |
|------------------------------|-------------|---------------------|-----|---------------------------|-----------------------|-----|---------------------|------------------------|-----|-------------------|-------|
| <b>b</b> .                   |             | Juli                | +   | Roftod                    | •                     |     |                     | b. 10.9                | ug. | + Sievershagen    | 34    |
| 77                           | 14.         | **                  | +   | Arummendorf               | •                     | •   | 17                  | " 11.<br>" 10.         | "   | + Ri-Grabow       | 1 1   |
|                              | 18.<br>19.  | **                  | †   | Stud Striefenow .         | •                     | • 1 | 1<br>13             | ,, 12.<br>,, 12.       | **  | † Rlodenhagen     | 24    |
| -                            | 20.         | "                   | 17  | Corlevut                  | •                     | •   | 13                  | ″ 10                   | "   | + Lüningsdorf     | ī     |
|                              | 21.         | **                  | 1+  | Barnemant                 | è                     | :   | 77                  | ″ 19                   | "   | + Breefen         | 9     |
| •                            | 22.         | "                   | +   | GrSchwaß .                | •                     |     | 8                   | ,, 13.                 | "   | + Barmftorf       | 1     |
|                              | 23.         | ,,                  | +   | Liegow                    |                       |     | 37                  | <b>,, 13</b> .         | "   | + Rebbereborf     | 21    |
| 7,                           | 24.         | ,,                  | +   | Schutow                   |                       |     | 13                  | ,, 14.                 | "   | + Drfffewit       | 7     |
|                              | 24          | "                   | 1   | Pinrichehagen             | •                     | •   | 5                   | " 15.                  | "   | + Gr. Rlein       | . 9   |
|                              | 24.         | "                   | +   | Anegendorf .              | •                     | •   | 33                  | ,, 15.                 | "   | + Solthufen .     | . 1   |
| 77                           | 25.         | "                   | +   | Laage                     | •                     | ٠   | 68                  | ,, 15.                 | "   | + Brobersbort     | 32    |
|                              | 25.<br>25.  | "                   | +   | Liffow                    | •                     | •   | 15                  | ,, 16.                 | ft  | + Ziesenborf      | 118   |
| "                            | 26.<br>26.  | "                   | 1   | Cheelsborf . Schwasborf . | •                     | •   | 8                   | ,, 16.<br>., 16.       | "   | + Tessin          | 7     |
| "                            | 27.         | "                   | 1   | Spotenborf .              | •                     |     | 61                  | " 17                   | **  | + Lohmen          | li    |
|                              | 27.         | "                   | tt  |                           |                       |     | 2                   | ", 17.                 | "   | + Reu-Rrenglin    | . 5   |
| **                           | 27.         | "                   | 1   | Baftow                    |                       |     | 41                  | " 17.                  | "   | + Teterow         |       |
|                              | 29.         | <i>H</i>            | 1+  | Substin                   |                       |     | 11                  | ,, 18.                 | ,,  | + Schwaan         |       |
| ,,                           | <b>3</b> 0. | "                   | 1 + | Tatschow                  | •                     | •   | 1                   | <b>,,</b> 18.          | "   | + Rebna .         | . 2   |
| *                            | <b>8</b> 0. | _"                  | +   | Diethof                   | •                     | •   | 17                  | <i>,,</i> 18.          | ,,  | + Bahrsborf       | 16    |
| "                            | 1.          | Aug.                | †   | Bargeshagen               | •                     | •   | 2                   | <b>" 18</b> .          | "   | + Gottin          | 3 29  |
| **                           | 1.          | "                   | +   | Giftrom .                 | •                     | ٠   | 505                 | " 18.                  | "   | + Fresendorf D.   | 3     |
| "                            | 2.<br>3.    | **                  | +   | Wariow                    | •                     | •   | 11                  | " 19.<br>" 19.         | "   | †† Krizemow       | 22    |
| **                           | 8.          | **                  | †   | Kriplow Silze             | •                     | •   | 119                 | ″ 10                   | "   | + Renhof          | 2     |
| "                            | 5.          | "                   | ΙŦ  | Drölit                    | •                     | :   | 16                  | " 20.                  | "   | + Striggow        | 20    |
| "                            | 5.          | "                   | 1   |                           | :                     |     | 2                   | ,, 20.                 | "   | + Sternberg .     | 201   |
| "                            | 6.          | "                   | 14  | Blau .                    |                       |     | 13                  | ,, 20.                 | "   | + Boltenshagen .  | . 22  |
| **                           | 6.          | ,,                  | 1+  | Bilj                      |                       | •   | 52                  | <b>" 20</b> .          | ,,  | + Bentwifch       | . 17  |
| "                            | ٠.          | "                   | +   | Warntenhagen              |                       | •   | 9                   | ,, 20.                 | "   | + Fresendorf R.   | . 4   |
| "                            | 6.          | "                   | †   | Jahnkendorf .             | •                     | •   | 1                   | ,, 21.                 | "   | + Malchom         | . 34  |
| **                           | 6.          | **                  | +   | Rossewit                  | •                     | •   | 15                  | <b>,, 21</b> .         | **  | + Marienhof       | 101   |
| **                           | 7.<br>7.    | "                   | +   | Dummerftorf               | •                     | •   | 10                  | ,, 21.                 | "   | 1 1               | 24    |
| ."                           | 7.          | "                   | 1+  | Gnopen                    | •                     | •   | 305<br>13           | ,, 21.<br>., 21.       | "   | + Nienhagen       |       |
| **                           | 7.          | "                   | 1   | Thulendorf . Sarmftorf .  | •                     | •   | 8                   | " ຄາ                   | "   | 1 00 15 K 1111    | 13    |
| **                           | 7.          | "                   | II  | Schlage                   | •                     |     | 10                  | ", 21.<br>", 22.       | "   | †† Rowalz         | . 3   |
| "                            | 7.          | ,,                  | 14  | Marlow .                  | •                     | •   | 66                  | " <del>22</del> .      | "   | I O took int      | . 24  |
| "                            | 8.          |                     | 1+  | Griebnit                  |                       |     | 3                   | ,, <b>22</b> .         | "   | + Evershagen      | . 26  |
| "                            | 8.          | "                   | 1+  | Allersborf .              |                       |     | 8                   | ,, 22.                 | ,,  | + Sülzer Saline . | . 3   |
| "                            | 8.          | "                   | 1+  | Golbberg .                |                       | •   | 305                 | ,, 22.                 | "   | + Böhlenborf      | . 11  |
| "                            | 8.          |                     | +   |                           | •                     | •   | 1                   | ,, 22.                 | **  | † Reu-Strenz      | . 2   |
| "                            | .9.         |                     | 1+  | Polity                    | •                     | •   | 14                  | ,, 23.                 | "   | + Spendin         | . 2   |
| *                            | 10.         | "                   | 1+  | Dargun                    | •                     | ٠   | 32                  | ,, 23.                 | "   | † Neu-Mistorf     | .   1 |

| D. 23. Ang.   Rethwisch   6   6   2. Sept.   Cammerhof   5   23.                                                                              | Anfang<br>ber<br>Tobesfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rame ber Ortichaft. | Bahl ber<br>Berftorbenen                                                                              | Anfang<br>ber<br>Todesfälle.                 | Rame ber Ortichaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bahl ber                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| , 31. ,   + GrRaben   9 , 4. ,   † Wabel   1 , 31. ,   + Buchenhof   2 , 4. ,   † Hornstorf   1 , 31. ,   + Bühow   164 , 5. ,   † Etbena   3 | b. 23. Aug. 23. ". 23. ". 23. ". 23. ". 23. ". 23. ". 23. ". 23. ". 24. ". 24. ". 24. ". 24. ". 24. ". 26. ". 26. ". 26. ". 26. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 27. ". 28. ". 28. ". 28. ". 28. ". 28. ". 29. ". 30. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 31. ". 3 | + Rethwisch         | 6 17 16 9 9 1 9 2 2 1 1 2 2 8 3 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 4 2 1 0 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | b. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. | + GrLantow + Jarchelin - Doberaner Arbeitsh + Bartelsborf + Loitz und Bitien + Biendorf - Hib nity - Hib nity - Hib nity - Harienehe - Ressian - Rassenbagen - Harishagen - Hangenbagen - Hangenbagen - Grabow - Leutenborf - Rronskamp - Grabom - Reine-Lisewis - Riein-Lisewis - Robrow - Nichtenbed - Riein-Lisewis - Robrow - Bien-Lisewis - Robrow - Bien-Lisewis - Robrow - Hiblenbed - Hopen-Biecheln - Hopen-Biecheln - Hopen-Biecheln - Hiblenbed - Hiblenbed - Hiblenbed - Hiblenbed - Hannannshagen - Hiblenbed - | 566312244311822663122122413119114122883719366111 |

| Anfang<br>ber<br>Tobesfälle.    | Rame ber Drifchaft.                           | Zahl ber<br>Berftorbenen. | Anfang<br>ber<br>Tobesfälle. | Rame ber Ortschaft.                      | Zahl ber<br>Berftorbenen. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| b. 19. Oct.<br>,, 25.<br>,, 27. | + Branbenhusen<br>+ Bartelshagen<br>+ Reuborf | 2<br>1<br>2               | ,, ?, ,,<br>,, ?, ,,         | † Alt-Borwert<br>† Reubuctow<br>† Bastin | 2<br>1<br>1               |

### Aus biefer Zusammenstellung ergibt sich Folgenbes:

- 1) Die Zahl ber Orte, in welchen die Krankheit in ben einzelnen Monaten zum Ausbruch kam, ift am größten im August (114), dann im September (45), Juli (21), October (13).
- 2) Die Zahl ber Orte, in welchen die Krankheit nach ihrem Ausbruch eine epidemische Berbreitung annahm, ist absolut am größten im August (69), dann im Juli (14), September (9), October (1), relativ bagegen, d. h. im Berhältniß zu sämmtlichen in demselben Monat befallenen Orten, ist sie am größten im Juli (66 Pc.), fast ebenso groß im August (60,5 Pc.), weit kleiner im September (20 Pc.) und am kleinsten im October (6,2 Pc.).
- 3) Die Zahl ber Orte, in welchen die Krankheit sich auf vereinszelte Fälle und auf 1 bis 2 Häuser beschränkte, ist absolut am größten im August (45), dann im September (36), im October (12), im Juli (7); relativ dagegen ist sie am größten im October (92,3 Pc.), dann im September (80 Pc.), dann im August (39 Pc.), dann im Juli (33 Pc.).
- 4) Aus 2 und 3 ergibt sich, baß bie Krankheit um so häufiger eine epidemische Berbreitung annahm, je früher sie in einem Orte zum Ausbruch tam, baß sie umgekehrt um so häufiger auf einzelne Fälle ober auf einige wenige Häuser beschränkt blieb, je später sie sich an einem Orte zeigte.
- 5) Während ber Dauer ber Epidemie im ganzen Lande vertheilte der Ausbruch der Krankheit in den verschiedenen Orten sich auf die einzelnen Tage in folgendem Berhältniß. Die Krankheit kam zum Ausbruch

| am | 31. | August | in | 11 | Orten      |
|----|-----|--------|----|----|------------|
| =  | 23. |        | 3  | 8  | <b>*</b> . |
| •  | 27. |        | =  | 7  | #          |
| •  | 7.  |        | 3  | 6  |            |
| -  | 21  | 4      | 4  | 6  | s          |

| am        | 22.                           | August                                  | in                                    | 6                          | Orten '     |  |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| =         | 28.                           | =                                       | =                                     | 6                          | =           |  |
| =         | 9.                            | · ·                                     | =                                     | 5                          | •           |  |
| =         | 18.                           | <b>,</b>                                | =                                     | 5                          | =           |  |
| =         | 20                            | =                                       | . =                                   | 5                          | =           |  |
| . =       | <b>26.</b>                    | *                                       | =                                     | 5                          | •           |  |
| . =       | 8.                            | *                                       | =                                     | 4                          | *           |  |
| =         | 13.                           |                                         | =                                     | 4                          | =           |  |
| =         | 24.                           | 5                                       | =                                     | 4                          | =           |  |
| =         | 15.                           | =                                       | =                                     | 3                          | <b>s</b> .  |  |
| =         | <b>16</b> .                   | =                                       | 5                                     | 3                          | =           |  |
| =         | 17.                           | , ,                                     | =                                     | 3                          | =           |  |
| 3.        | 19.                           | , =                                     | = .                                   | 3                          | 4           |  |
| . =       | <b>30.</b>                    | 3                                       | =                                     | 3                          | *           |  |
| am        | 1.                            | September                               | in                                    | 5                          | Orten       |  |
| •         | 8.                            | =                                       | =                                     | 5                          | 5           |  |
|           |                               |                                         |                                       |                            |             |  |
| =*        | <b>5.</b>                     | *                                       | =                                     | 4                          | *           |  |
| . =•<br>= | 5.<br>4.                      | *                                       | =                                     | 4                          | * *         |  |
|           |                               | •                                       |                                       | 4                          |             |  |
| =         | 4.                            |                                         | <b>:</b> ·                            | <b>4</b><br><b>3</b>       | *           |  |
| ;<br>£    | 4.<br>6.                      | = =                                     | : ·<br>:                              | 4<br>3<br>3                | ;<br>;      |  |
| :         | 4.<br>6.<br>10.               | = =                                     | : ·<br>:                              | 4<br>3<br>3<br>3           | ;<br>;      |  |
| " " " "   | 4.<br>6.<br>10.<br>14.        | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | " " " "                               | 4<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 7<br>2<br>2 |  |
| " " " "   | 4.<br>6.<br>10.<br>14.<br>23. | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 4<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | ;<br>;<br>; |  |

Rechnet man nun die Dauer der Spidemie im ganzen Lande vom 5. Juli, als dem Tage des ersten Todesfalles (Rostock), dis zum 6. Nooder., als dem Tage des letzten Todesfalles (Gradow) zu 125 Tagen, so bleiben, nach Abzug der aufgeführten 29 Tage, noch 96 Tage übrig. Unter diesen brach die Krankheit aus an 15 Tagen in je 2 Orten, an 30 Tagen in je einem Orte, während an den noch sibrigen 51 Tagen ein weiteres Fortschreiten von Ort zu Ort nicht vorkam.

#### IV.

# Berbreitung ber Cholera

durch ben Berfehr.

Die wichtige Frage nach der Contagiosität der Choleta ist bekanntlich, seit die Arankheit eine weitere Berbreitung angenommen von Aerzten und Laien aufs Eifrigste discutirt und bald direct verneinend, bald
direct bejahend, hin und wieder auch in vermittelnder Weise beantwortet
worden. Auch jetzt divergiren die Meinungen über diesen Gegenstand
noch vielsach, denn trot der scharssinnigen Untersuchungen Vettenkofers
und trot der überzeugenden Darstellung, welche den Ergebnissen seiner
Forschung durch Griesinger zu Theil geworden, sinden sich noch viele
ersahrene Praktiker, welche mit größter Entschiedenheit den Modus der
Berbreitung durch den menschlichen Berkehr in Abrede nehmen. Gewiß
ist es bedeutungsvoll, daß vorzugsweise in den größten Städten Nordbeutschlands, Berlin und Hamburg, i) wo die Frequenz des Berkehrs
eine Bersolgung seiner Wege unmöglich macht, zahlreiche und zuversichtliche Stimmen gegen die Verschleppbarkeit der Seuche sich immer von
Reuem erheben.

Die während der letzten Epidemie in Medlenburg zur Beantwortung dieser Frage gesammelten Thatsachen sind außerordentlich zahlreich und sprechen zum Theil mit so überzeugender Klarheit für die Propagationsfähigseit der Seuche durch den Berkehr, daß eine Aufzählung derselben zur Beseitigung zweiselhafter Meinungen über das wirkliche Borkommen dieses Beges der Ausbreitung vielleicht Einiges beitragen mag.

Die nachstehende tabellarische Zusammenstellung wird ein übersichte liches Bild von biefer Berbreitung geben. Sie enthält

- sub I. die Namen derjenigen Ortschaften, in welchen Personen, die anderswo zuerst erkrankten, einige Zeit vor dem Ausbruch ihrer Krankheit verkehrt hatten;
- sub II. die Namen der Orte, in welchen diese Erkrankungen porfielen:
- sub III. die Zeit vom ersten bis zum letzten Todesfalle in den sub II. aufgeführten Orten, nach Anzahl der Tage.

Die sub I. aufgeführten Orte sind geordnet nach der Häufigkeit der aus ihnen vorgekommenen Berschleppungen.

<sup>1)</sup> Samb. Wochenbl. 1859. Nr. 11 u. 12.

| I.                    | II.                 | ш,  | I.                                      | п.                  | ш    |
|-----------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------|------|
| Roftod                | + Rrummenborf .     | 50  | Liekow                                  | + Subsin            | 23   |
| (5. Juli)             |                     |     | (25. Juli)                              | 1 0.001             |      |
|                       | + Striesenow        | 16  | " "                                     | + Rossewitz         | 86   |
| 91 11<br>19 11        | + Warnemunde .      | 61  | ,, ,,                                   | + Breefen           | 15   |
| ,, · ,,               | i GrRlein           | 42  |                                         | † Teterow           | 1    |
| "                     | ∔ Gr.=Schwaß · ·    | 52  | Peticow                                 | + Brobersborf       | 28   |
| " "                   | + Schutow           | 61  | (21. Ang.)                              |                     |      |
| ,, ,,                 | + Pastow            | 40  | " "                                     | + Drilfewitz        | 50   |
| " "                   | + Griebnit          | 15  | " "                                     | + Fresendorf D      | 24   |
| ,, ,,                 | + Boltenshagen .    | 20  | n `n '                                  | + Nienhagen         | 34   |
| n n                   | + Bentwisch         | 43  | ." ".                                   | † Harmsborf         | 1    |
| " "                   | + Allersborf        | 31  | Rnegenborf                              | + Drölit            | 21   |
| pr ir                 | + Bily?             | 22  | (24. Juli)                              |                     | ١.   |
| ,, ,,                 | + Tessin            | 33  | ,, ,,                                   | + Holthusen         | 1    |
| ** 11                 | + Sievershagen .    | 25  | ,, ,,                                   | + Mublenbed ?' .    | 8    |
| 11 11                 | + GrWuftrom .       | 32  | _" " -                                  | †† Zaptenborf       | 25   |
| "                     | + pinrichshagen .   | 2   | Spotenborf                              | + Sarmstorf         | 35   |
| 11 11                 | + Cheelsborf        | 42  | (27. Juli)                              |                     | ١.   |
| n ni                  | † Tatichow          | 1   | " , ".                                  | + Güftrow           | 61   |
| " "                   | † Schwerin          | 31  | ,, ',,'                                 | + Biltow            | 47   |
| " "                   | ++ Rittendorf       | 5   | n, n'                                   | † Lohmen            | 1    |
| 11 . 11               | ++ Jabel bei Domit  |     | Laage                                   | + GrLantow          | 21   |
| Goldberg .            | + Steinbect         | 27  | (25. Inli)                              |                     | 1    |
| (8. Aug.)             |                     | ١   | <i>,, ,</i> ,                           | † Kl.=Lantow        | 1    |
| " "                   | † Spendin?          | 16  | ,, ,,                                   | + Aronelamp         | 5    |
| " "                   | + Langenhagen       | 8   | •                                       | tt Striesborf       | 2    |
| 11 11                 | + Schwerin          | 31  | Paston                                  | + Schlage           | 38   |
| ""                    | + Ludwigslust       | 6   | (27. Juli)                              |                     | 1    |
| n ' 1i                | + Crivity           | 2   | ,, ,,                                   | + Betschew          | 44   |
| " "                   | + Gallin?           | 1   | ,, ,,                                   | + Bentwifc          | 43   |
| n .* ii               | ++ Radow            | 20  | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | + Jahnkenborf       | 1    |
| Wismar                | + Weitendorf        | 13  | Hamburg .                               | + Warsow            | 52   |
| (26. Aug.)            |                     | ١.  | (9. Juni)                               |                     | ١.,  |
| 11 11                 | + Stoffereborf .    | 1   | " ,",                                   | + Reu-Rrenglin .    | 14   |
| ,, ,,                 | † Hornsborf         | 1   | " "                                     | † Stud              | 1    |
| " "                   | † Scharbow          | 1   |                                         | † Rehna             | 6    |
| ,, ,,                 | t Gagezow           | 12  | "Bilg"                                  | + Teffin            | 33   |
| ""                    | †† Kripowburg       | 6   | (6. Aug.)                               |                     | ١    |
| u "                   | ++ Boben-Biecheln . | 2   | " "                                     | + Dubenborf         | 15   |
| Güstrow               | + Lalendorf?        | 27  | ,, ,,                                   | + Dargun            | 62   |
| (1. Aug.)             | l                   | 1   | الارايلا                                | + Alt-Borwert       | 5    |
| 11. 11                | + Bütow             | 47  | Malchow                                 | † Jabel b. Malchon  | 0 1  |
| " "                   | + Mühl-Rofin        | 1   | (21. Aug.)                              |                     | ١.   |
| " "                   | + Schwerin          | 31  | " "                                     | † Hof Bagenow .     | ] 1  |
| " "                   | + Marienhof         | 5   | " "                                     | 11 Stadt Bagenow    | 18   |
| ~!! !!                | ++ Garben ?         | 1   |                                         | 11 Moffentiner Butt | e 8  |
| Striefenow (19. Juli) | + Laage             | 56  | Nienbagen<br>(21. Aug.)                 | + Brodhagen         | 27   |
| •                     | + Liffow            | 40  | _                                       | + Rethwisch         | 21   |
| ""                    | + Spotenborf        | 38  | ""                                      | + Reihwijch         | 12   |
| ""                    | + Lüningsborf?      | 23  | " "                                     | LL Manualhantian 2  | 1 4  |
| " "                   |                     | 1 1 | Warnemunbe                              | + GrRlein           | 42   |
| Liefow                | + Corleput?         | 27  | (21. Juli)                              | T @1wittin          | 1 22 |
|                       |                     |     |                                         |                     |      |

|                              |                                | _        |                                   |                      |      |
|------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------|
| I,                           | II.                            | III.     | I.                                | n.                   | ш.   |
| Warnemunbe<br>(21. Juli)     | + Goldberg ?                   | 68       | Lüningsborf<br>(12. Aug.)         | + Pölig              | 30   |
| Sternberg                    | † Rlodenhagen                  | 1<br>29  | Griebnit<br>(8. Aug.)             | + Dummerftorf .      | . 32 |
| (20. Aug.)                   |                                | 31       | Itendorf                          | † Teutenborf .       | 1    |
| 11 11<br>12 2 11 11          | † Schwerin                     | 1        | (30. Aug.)<br>Kl. Lissewitz       | †† Jabel bei Dömitz? | 17   |
| <b>G</b> rabow<br>(7. Sept.) | † Wanzlitz                     | 1        | (8. Sept.)<br>Bentwisch           | + Wahrsborf          | 22   |
| n n                          | † Dabow                        | 1 1      | (20. Aug.)<br>Warsow              | † Rothenborf         | 1    |
| Warntenhagen<br>(6. Sept.)   | 1                              | 30       | (2. Aug.)<br>Ribnit               | † Bartelshagen ? .   | 1    |
| Rrummenborf                  | † Gottin ?<br>+ Sievershagen . | 3<br>25  | (5. Sept.)<br>Gnoven              | + Stavenhagen .      | 1    |
| (14. Juli)                   | ++ Krizemow                    | 10       | (7. Aug.)<br>Schwasborf           | + Dargun             | 62   |
| "Sülze<br>(3. Aug.)          | + Rebbersborf                  | 21       | (26. Juli)<br>Blau                | + Malchow?           | 59   |
| Laubsborf                    | + Böhlenborf + Eichenthal      | 46<br>20 | (6. Aug.)<br>Gr. Raben            | + KlRaben            | 1    |
| in Pommern                   | + Carlstbal                    | 5        | (31. Aug.)<br>Bütow               | + Bepelin            | 33   |
| Allersborf                   | + Marlow                       | 78       | (31. Aug.)<br>Ziesenborf          | + Schaan             | 34   |
| (8. Aug.)<br>Teffin          | + Brünkenborf .                | 1        | (16. Aug.)                        | •                    | 12   |
| Leppn<br>(16. Aug.)          | + Zarnewanz                    | 17       | Gr. Klein<br>(15. Aug.)           | + Dieberichshagen    |      |
| Siebershagen                 | ++ Thelfow  <br> + Rethwisch   | 1<br>21  | Dieberichsha-<br>gen (28. Aug.)   | + Elmenhorft         | 2    |
| (10. Aug.)                   | + Doberan                      | 58       | Evershagen<br>(22. Aug.)          | + Lichtenhagen       | 61   |
| Öoberan<br>(21. Aug.)        | + Neubuctow                    | 1        | Neu Krenzlin<br>(12. Aug.)        | + Krengliner Butte   | 11   |
| Bröbberow                    | + Börgerenbe                   | 15<br>16 | Lübect<br>(27. Juli)              | †† Dassow            | 12   |
| (26. Aug.)                   | + Wienborf                     | 1        | Kl. Grabow<br>(11. Aug.)          | + Striggow           | 16   |
| Korleput<br>(20. Juli)       | + Liegow                       | 32       | Findenwiruns.<br>hier (14. Sept.) |                      | 21   |
| Lisson<br>(25. Juli)         | + Diekhof                      | 29       | Reu Raliß                         | + Neuborf            | 7    |
| (20. 3411)                   | l                              |          |                                   | l , [                |      |

Aus bieser Tabelle ergibt sich, daß unter sämmtlichen 196 Orten Mecklenburgs, in welchen töbtliche Cholerafälle vorkamen, in nicht weniger als 129 solche Personen zuerst erkrankten, welche einige Zeit vor bem Ausbruch ihrer Krankheit mit insicirten Orten in Verkehr gestanben hatten. <sup>1</sup> Bon den übrigen 67 Orten sehlen die fraglichen Mit-

<sup>1)</sup> In 25 von biefen 129 Orten beschränkte bie Krankheit fich auf einen einzigen Fall. Diese 25 Orte konnen also nicht mit in Rechnung tommen, wenn es sich barum haubelt, bie Berbreitung ber Cholera burch ben Berkehr zu erweisen.

theilungen aus 37 gänzlich, aus 30 lauten sie bestimmt bahin, daß ein berartiger Berkehr der Ersterkrankten nicht erweislich, zum Theil auch im höchsten Grade unwahrscheinlich gewesen. Diese letzteren Orte sind: Rostock, Thusendorf, Ikendorf, Sülze, Neuhof, Ribnitz, Kowalz, Sophienhof, Wesselden, Shendorf, Gnopen, Viecheln, Schwasdorf, Sandhof, Mesdow, Barchelin, Plau, Sternberg, Witzin, Kobrow, Buchenhof, Warin, Bröbberow, Barnstorf, Bramow, Hohen Schwarß, Wismar, Kirchdorf auf Poel, Brandenhusen, Alteurenzlin, Gradow; und diezenigen unter ihnen, von denen mit sast unzweiselhafter Sicherheit constatirt ist, daß die in ihnen zuerst Erkrankten weder in einem insticirten Orte gewesen, noch sonst mit Cholerakranken in Berührung gekommen waren, sind: Sülze, Neuhof, Ribnitz, Hohen-Gubkow, Gnohen, Sternberg, Warin, Wismar.

Die Thatsache ber Erkrankung einer Berson, welche einige Zeit porber in einem inficirten Orte vertehrt hatte, tann für die Contagiofität ber Cholera, ober, um beutlich zu fein, für die Annahme, daß bas Choleragift von Cholerafranken producirt werbe, felbstverständlich nicht beweisend sein. Erst wenn ber Nachweis vom Ausbruch ber Rrantheit bei solchen Bersonen geliefert ift, welche an einem bis babin gesunden Orte mit Kranken in Berührung gestanden, die entweder schon krank aus einem inficirten Orte in ben gesunden gekommen waren, oder boch batd nach ihrer Rückfehr befallen wurden — erst dann ist die Thatsache erwiesen, baf ber erfte Rranke einen Stoff ober ben Reim zu einem Stoffe mit sich brachte, welcher, von Anderen aufgenommen, dieselbe Krantbeit in ihnen erzeugte. Die medlenburgische Epidemie ist nun gerade an Beispielen für biesen Bang ber Krankbeit außerordentlich reich. In ben 93 Orten, welche überhaupt Spidemien burchmachten, maren die Ersterkrankten 75 Mal entweder schon krank aus einem inficirten Orte eingetroffen ober boch balb nach ihrer Zurücktunft aus bemselben ergriffen worben und nächst ihnen wurden, so weit über diese Frage einigermaßen zuverlässige Mittheilungen eingegangen find, 39 Mal folde Berfonen ergriffen, welche mit den zuerst Erfrantten entweder in directen naben Berkehr gekommen waren, ober in ihrer Nachbarschaft Daffelbe gilt von ben 16 Hausepidemien, beren Ursprünge fich bis in Choleraorte jurud verfolgen laffen. Bang besonders beutlich ist diese Art der Propagation auch in einzelnen derjenigen Orte bervorgetreten, in welchen die Krankheit auf einzelne Fälle beschränkt blieb. Go namentlich in hinrichshagen, Schwerin, Rebna, Alt-Borwerk, Stavenhagen, und eben biese Orte find es nebst einigen anderen,

in benen Sausepidemien vortamen, besonders, welche mit faft zweifellofer Gemikheit ben Beweis von bem Vorkommen biefer Propagationsart, ober, mit anderen Worten, von ber Berichleppbarkeit ber Cholera liefern. Sie find es, weil die geringe Berbreitung ber Cholera in folchen Orten auf bas Fehlen einer epibemischen Disposition für die Rrantheit hindeutet, sie werden es noch mehr, wenn, wie in einzelnen berfelben conftatirt ift, Cholerinen bem Beginn ber Erkrantungen nicht Dier fehlten bochft mahrscheinlich auch die Bedingungen für eine von ben eingeschleppten Fällen etwa unabhängige Benese ber benfelben junächst folgenden Ertrankungen und bie Berbreitung ber Krantheit durch den Berkehr liegt also in diesen Orten als eine unerschütterlich feststehende Thatsache mit so unzweifelhafter Rlarbeit zu Tage, baf jeber Grund wegfällt zu einem Berfuche, für bie Erflärung ber eigenthümlichen Reihenfolge ber erften Erkrankungen ben Zufall ober eine Anzahl unbekannter und unberechenbarer Urfachen zu Bulfe zu nehmen.

Gegenüber biefen Beobachtungen, welche mit fo großer Evidenz auf die Berschleppungsfähigkeit ber Krankbeit hinweisen, wird man que gesteben muffen, baf eine Cholergevidemie auch noch in anderer Beife zur Entwickelung kommen kann, daß mithin ein wirklicher Cholerafall bei einer Person, welche in einem inficirten Ort verkehrt hatte, nicht als die einzige und unumgänglich nothwendige Bedingung für die Entstehung ber Krankheit an einem bis babin gesunden Ort angesehen werben barf. Ueberall, wo eine Choleraepidemie sich über größere Länderftreden ausbehnte, hat man häufig genug die Beobachtung gemacht, baß bie Krankheit in einzelnen Orten zuerst eine Anzahl von Personen befiel, welche weber in einander benachbarten Bäufern ober Strafen bes Ortes wohnten, noch längere Zeit vor ihrer Erfrankung unter einander ober mit fremden Choleraorten in Berührung gekommen waren, Auch bie Mecklenburgische Spidemie enthält eine nicht geringe Angahl von Beifpielen, welche mit großer Bestimmtheit auf bas Vortommen biefer Art ber Entwickelung ber Rrantheit hinweisen. Dabin geboren namentlich bie erften Ertrantungen in Sulze, Sternberg und Warin. Un allen brei Orten wurden zuerst und in schneller Reihenfolge Bersonen befallen, von benen ein Berkehr mit inficirten Orten ober unter einander weber nachzuweisen, noch zu vermuthen war. Auch für Rostock hat sich trot forgfältiger Nachforschungen eine Entwickelung ber Krankheit aus eingeschleppten Fällen ober bie erfte Ausbreitung berfelben als Folge eines Verkehrs unter ben Ersterkrankten nicht mit Bestimmtheit erkennen laffen. Aehnliches zeigte sich in Wiemar, Grabow, Hohen-Gubtow und in einer großen Anzahl von Orten, welche oben (Seite 145) bereits in zusammenhängender Reihe aufgeführt worden sind.

Soll man in diesen Fällen eine autochthone Entwickelung ber Krankheit zugestehen, soll man annehmen, bas Choleragift habe sich bier felbständig und ohne Zusammenbang mit anderen Cholerafällen aus rein localen Schädlichkeiten gebildet? Diefe Frage ift häufig genug mit Ja beantwortet worden. Aber ber wandernde Charakter, welchen die Seuche stets gezeigt, ihr beutlich verfolgbares allmäliges Borschreiten aus Inbien, ihr vollständiges Berschwinden auf eine Reihe von Jahren, die Beobachtung, baß sie niemals plöplich mitten in einem großen Continent ober im Immeren einer größeren Insel auftritt, sondern immer vorher in solchen Orten sich zeigt, welche ber Kufte näher liegen und ben Berkehr von auswärts vermitteln — bies Alles find Thatfachen, welche die Annahme einer Autochthonie ber Krankheit unhaltbar erscheinen laffen. Und die Beweisfraft biefer Thatsachen wird noch burch bie Erwägung gestütt, daß bie hppothetischen Bedingungen für eine autochthone Entwickelung ber Krankheit auch früher, zu einer Zeit, welche die Cholera noch nicht kannte, oft genug wirksam gewesen fein müffen.

Wird nun einerseits die Möglichkeit einer autochthonen Entstehung negirt, andererseits das Borkommen von Erkrankungen bei Bersonen zugestanden, welche sicher keine Berührung mit Cholerakranken gehabt hatten, so entsteht zunächst die Frage, auf welchem Wege denn die Insection solcher isolirt erkrankenden Personen vermittelt wurde.

Pettenkofer i hat zuerst varauf hingewiesen, daß der Ausbreitung der Krankheit außer dem menschlichen Berkehr nur noch zwei Wege offen stehen, die Luft und das Wasser. Daß die Cholera durch Lustsströmungen nicht verbreitet wird, mindestens durch sie nicht an Punkte getragen werden kann, welche von den ursprünglichen Insectionssheerden nur etwas weiter, als einige Schritte entlegen sind, dafür sehlt es nicht an Beweisen. Die seit dem Entstehen der Cholera beobachtete vollkommene Unabhängigkeit ihres Fortrückens von der Richstung auch der constantesten Lustsftrömungen und der in den Epidemien größerer Orte leicht zu liesernde Nachweis, daß Gegenden derselben verschont bleiben, welche bei saft zeder Windrichtung dem Strome des

<sup>1)</sup> Untersuchungen und Beobachtungen über bie Berbreitungsart ber Cholera. 1855, p. 49 ff.

Choleragiftes ausgesett sein mußten, fint Thatsachen, welche beutlich genug reben. Freilich ift es wohl ziemlich unzweifelhaft, bag bas Cholerggift eben jo gut wie jeber andere gasförmige Korper mit ber bewegten Luft fortgetragen werben tann, aber man barf auch annehmen, bak biefer aasförmige Stoff ichnell biffundirt und in Rolge feiner Diffusion, welche natürlich mit ber Dauer seines Aufenthaltes in einem nicht eingeschlossenen Raume machst, sehr bald bis zur vollkommenen Unwirtsamteit verbunnt wirt. — Ueber bie Berbreitung ber Cholera burch bas Baffer find die Acten noch lange nicht geschlossen. Wahricheinlich ist eine Uebertragung bes specifischen Choleraggens auf biesem Bege nur möglich, wenn bas mit bem Gifte impragnirte Baffer getrunten wirt. 3m Uebrigen scheint bas Baffer, sei es als Mebium für ben menschlichen Bertebr, sei es als Durchfeuchtungsmittel für ben Boben, boch immer nur bie Rolle einer Sulfeursache fpielen zu konnen. Und so bleibt benn ber menschliche Bertehr ber weitaus wichtigfte, ja vielleicht ber einzige Beg ber Beiterverbreitung fur bie Rrankheit.

In ber Regel wird Diejenige Berfon, welche bas Choleragift in einen gefunden Ort trägt, selbst an der Cholera ertranten. Wenigstens betrafen in Mecklenburg und auch anderswo (3. B. in Babern im Babre 1854) bie Erfrankungen, welche bie Anfänge kleinerer ober größerer Ausbreitungen ber Cholera in einem Orte barftellten, in ber großen Mehrzahl ber Fälle folche Bersonen, Die aus einem inficirten Orte gefommen waren. Mittelft ihrer Krantheit reproduciren fie bas Gift und inficiren so ihre Umgebung. Aber es existirt auch eine nicht geringe Babl von Beobachtungen, aus benen bervorgeht, daß eine Erfrankung an ausgebilbeter Cholera für die Reproduction des Giftes nicht unumgänglich nothwendig ift und bas Interesse, welches folche Fälle beanspruchen, ift ein boppelt großes, weil fie es find, burch welche uns ber Schlüssel zu bem Bebeimnif ber sogenannten Autochthonie ber Krantbeit in die hand gegeben wird. Fälle tiefer Art, zum Theil von wirklich cclatanter Beweiskraft, sind in Alt-Jabel, Baftow, Beitendorf auf Pol, Zapkendorf und Neu- Krenglin beobachtet worden. Die Ent= widelung ber Cholera in Jabel, in Baftow und in Weitenborf ift bereits in Abschnitt II (S. 82, 87, 132) beschrieben. Rach Zapkenborf! tam ein Madchen aus Anegenborf, als im letteren Orte bie Cholera schon weit verbreitet mar. Sie litt, als fie nach 3. tam, nur an Cholerine; batt nach ihrer Ankunft erkrankte bie in einem Bette

<sup>1)</sup> Db. Meb. Rath Lofer.

mit ihr schlafende Mutter an heftigem Durchfall und einige Tage später starb ein zu der Familie gehöriges Kind an der Cholera. Das von Knegendorf gekommene Mädchen blieb cholerafrei. — In Neu-Arenzlin erkrankte und verstarb zuerst ein Tagelöhner Namens Tiedemann, dessen Sohn drei Tage vorher von Hamburg zurückgekehrt war, und nur an unbedeutender Cholerine gelitten haben soll.

Solche Beobachtungen liefern im Zusammenhange mit analogen Fällen aus anderen Epidemien den sicheren Beweiß, daß die Erkranskung an einem von der Cholera selbst nur graduell verschiedenen Leiden, der Cholerine, für die Reproduction des Giftes genügt. In der That ist die Cholerine nichts Anderes, als eine kleine Cholera, eben so wie diese durch eine Infection mit Choleragist erzeugt, eben so wie diese das Choleragist entwickelnd und damit fähig, wirkliche Choleraerkranskungen zu bedingen.

Selbst Diarrhoen specifischen Ursprungs können bie Erneuerung des Contagiums vermitteln und somit für die Berschleppung der Cholera ausreichend sein. Die im Jahre 1859 in Kittendorf vorgestommenen Cholerafälle geben einen neuen werthvollen Beleg zu diesem Sate. Der erste Kranke, ein aus Rostock eingetroffener Soldat, litt nämlich nur an Diarrhoe, nicht, wie ausdrücklich erwähnt ist, an Erbrechen, und schon am Tage nach seiner Ankunft erkrankten an ausgebildeter Cholera zwei Personen, mit welchen er in Kittendorf in Berührung gekommen war. Und um diese Zeit war die Epidemie im Lande erst im Entstehen, die Umgebung von Rostock und Laage allein insicirt und die Kittendorfer Gegend in weitem Kreise cholerafrei.

Manche Erfahrungen, welche sich auch während der Mecklenburgischen Spidenie wiederholt haben, könnten sogar für die Richtigkeit der Annahme zu sprechen scheinen, daß selbst ganz gesunde Personen das Gift von Ort zu Ort forttragen können. Solche Fälle sind namentlich in Bühow, Stavenhagen, Schwerin, Kobrow und auf zwei Gütern in der Nähe von Wismar zur Beodachtung gekommen. — In Bühow<sup>2</sup> erkrankte schon gegen Ende Juli ganz isolirt die Frau eines Böttchers, deren Tochter als Kammerjungfer in dem damals inscirten Knegendort gedient hatte und wiederholt mit ihren Eltern in Berkehr gekommen sein soll. Aus derselben Stadt reiste, jedoch schon zu einer Zeit, als die Epidemie bereits ihren Ansang genommen hatte, ein

<sup>1)</sup> Dr. Bogel, Bagenow.

<sup>2)</sup> Dr. Wehmeber.

Tischlergeselle jur Beerrigung seiner in Buftrow an ber Cholera verftorbenen Mutter babin, tehrte nach einem Aufenthalt von 2 Tagen, am 27. August zuruck, ichlief in ber Racht vom 27/28. August mit feinem Nebengefellen in einem Bett und biefer lettere erfrantte nun in ber nächlifolgenben Nacht, mabrent ber in Buftrom gewesene Befelle gesund blieb. — In Schwerin war ter zuerst Berftorbene ein Maurergeselle Namens Stange: ein Bruber bes Berftorbenen verkehrte baufig im Gafthause "Stadt Roftod" (Maurerherberge) und bier erfrantte ein Anecht, mabrend Stanges Bruber gefund blieb. - Nach Stavenbagen war noch vor bem Beginn ber bortigen Erfrankungen eine Frau aus Inoven gekommen, einige Tage, nachbem ihr Kind und ihr Mann an ber Cholera verstorben maren. Sie blieb eben so wie ihre Rinter, welche fie mit fich führte, mabrent ihrer Unwesenheit in Stavenhagen vollkommen gefund, von ben Bermanbten aber, bei welchen fie logirte, erfrankten balb einige an ber Cholera.2 - Auf bem Hofe Ruggow, 3 3/4 Meilen von Wismar belegen, erfrankte am 10. September ber Tagelöhner Dettmann an ber Cholera. Er felbst hatte mahrend ber Epidemie in Wismar jeglichen Umgang mit anderen Leuten vermieden und war nie über bie Grenzen bes Gutes gegangen. Seine Frau aber verkaufte ein ober zwei Male verschiedene Producte ber Landwirthschaft auf dem Markt zu Wismar. Die Frau blieb gefund, soll namentlich auch nicht an Durchfall gelitten haben, ber Mann genas, und ber Fall blieb auf tem Gute isolirt. Am 11. September erfrankte zu Rartlow 3, eine Meile von Bismar, Die Wittwe Beig an ber Cholera. Schwiegertochter beforgte wöchentlich ben Marktverkehr mit ber Stabt, blieb gefund und es trat überhaupt außer ber genannten, mit gludlichem Ausgange verlaufenden Erfrankung ein weiterer Fall von Cholera im Orte nicht auf. - In Robrow batte ber zuerst Erkrankte in dauerndem Berkehr mit einer Person gestanden, welche zwar zu Sternberg in einem Cholerahause verweilt batte, aber felbst gefund geblieben war. — In Schwasborf 5 fam ber erfte und einzige Choleras fall bei einem Manne vor, welcher felbst den Ort zwar nicht verlassen, wohl aber mit einer Berson verkehrt batte, bie furze Zeit vor feiner Erkrankung aus bem damals inficirten Striesenow gekommen war. —

<sup>1)</sup> Meb.=R. Stahl.

<sup>2)</sup> Dr. Bende.

<sup>3)</sup> Dr. Ziemfen.

<sup>4)</sup> Dr. Friederiche.

<sup>5)</sup> Dr. Sende.

In Sternberg 1 betraf eine ber ersten Erfrankungen ein junges Mädchen, welche noch spät am Abend vor dem Beginn ihrer Krankheit mit ihrem Bräutigam, einem kurz vorher aus Rostock gekommenen Gesellen, in dem Garten ihres Hauses verkehrt hatte. In ihrer Nachbarschaft waren bis zu dieser Zeit noch keine Erkrankungen vorgekommen.

Auf den ersten Blick könnte es scholeragistes ob durch berartige Ersahrungen die Uebertragbarkeit des Choleragistes durch Gesunde erswiesen werde. Indeß wird es kaum jemals möglich sein, solche Beobsachtungen mit einer für die Bündigkeit thatsächlicher Beweise ersorderlichen Sicherheit zu constatiren, weil eine etwanige Berührung des ersten Cholerakranken mit Cholerines oder Diarrhoes Kranken gewöhnlich nicht mit zweiselloser Gewißheit ausgeschlossen und weil unbedeutende Grade von Diarrhoe wegen der geringen Berücksichtigung, welche die Kranken benselben zu Theil werden lassen, in der Regel nicht zur Kenntniß Ansberer kommen. An und für sich bleibt die Uebertragbarkeit des Choleragistes durch Gesunde immer eine sehr unwahrscheinliche Sache. Denn man kann sich kaum vorstellen, in welcher Beise ein flüchtiger Stoss durch eine Person in so großer Menge fortgetragen werden soll, daß er sür die Erzeugung der Krankheit bei anderen Personen ausreicht.

Unders verhält es sich mit der Berschleppbarkeit des Choleracontagiums burch Bettmäsche, Leibmäsche, Rleidungs= ft üde ober andere von Cholerafranken benutte Effecten. folden Gegenständen das Choleragift längere Zeit hindurch haften und demgemäß durch eine Berührung mit ihnen die Krankheit bedingt werben kann, bafür spricht allerdings eine Reihe fast unzweideutiger Thatsachen. Die in biese Kategorie gebörigen Mommsen'schen Fälle sind bereits oben bei der Beschreibung der Gustrower Epidemie (Seite 92) mitgetheilt worden. Ebenso sind die Erfrankungen des Rentier W. und bes Reifers S. bereits bei Doberan erwähnt (Seite 125). Dasselbe gilt von den ersten Erfrankungen in Kritzowburg, von der Erfrankung der Mutter des Maurergesellen Stange in Schwerin und von je einem berartigen Falle in Schlage, Tatschow, Wahrstorf und Bentwisch, welche insgesammt bei ben Mittheilungen über Beginn und Berlauf ber Krankheit in diesen Orten aufgeführt worden find (Seite 131, 111, 83, 85, 89, 88). Einige angloge Källe sollen hier noch kurz beschrieben werben. In Marlow verstarb am 7. Sept. Die Frau des Färbers M. zu einer

<sup>1)</sup> Dr. Schlettwein.

Zeit, als Erkrankungen in der Gegend ihrer Wohnung schon längere Zeit nicht mehr vorgekommen waren und am 8. September verstarb ebendaselbst die Mutter des Färbers R. Die Fä. ber M. und R. hatten Gain und Wolle von Leuten aus Allersdorf zu särben, in deren Häusern Cholerafälle vorgekommen waren. Die M. hielt sich meistens in dem Zimmer auf, wo die zum Färben bestimmten Stoffe lagen. Ebenso die Frau R., welche, da sie an der Gicht litt, das Zimmer mit den zum Färben bestimmten Effecten fast niemals verließ. — Zu Orölist erkrankte am 3. September der Schullehrer D. an heftigem Durchfall, nachdem er Tags zuvor Kleidungsstücke und Betten weggepackt hatte, welche ihm aus dem Nachlasse einer in Bilz an der Cholera verstorbenen Berwandten zugeschickt waren. Der Durchfall steigerte sich zu heftiger Cholerine. Um diese Zeit war seit zehn Tagen eine Erkrankung an der Cholera in Orölist nicht mehr vorgekommen und während der Epidemie dasselbst hatte D's Haus sich strenge abgesperrt. —

Die eklatantesten unter allen biesen Fällen sind jedenfalls die Mommsen'schen in Güstrow und der Fall des Rentiers W. in Doberan. Iene traten am 27. und 30. October auf, nachdem die nächstvorhersgegangenen Todesfälle sich am 3., 12. und 16. October ereignet hatten und neue Erkrankungen seit etwa ebenso langer Zeit nicht mehr vorgekommen waren. Der Wische Todesfall in Doberan ereignete sich nach einer zwischen ihm und dem nächstvorangegangenen tödtlichen Falle versstossen Bause von 8 Tagen.

Glaubt man sich nun durch berartige Beobachtungen zu der Annahme berechtigt, daß das Choleracontagium durch die Effecten Cholerakranker festgehalten werden könne, so ließe sich dagegen freilich einwenden, daß es auch den Kleidungsstücken Gesunder, welche mit Cholerakranken in Berührung gekommen, anhaften könne und so durch Gesunde
die Möglichkeit einer Berschleppung desselben gegeben sei. Dabei ist
indessen doch zu bedenken, daß für das längere Haftenbleiben des Choleragistes an den Effecten Cholerakranker der Abschluß dieser Effecten von der äußeren Luft eine nothwendige Bedingung zu sein scheint,
eine Bedingung, welche bei dem Transporte der von gesunden Personen
unterwegs getragenen Kleidungsstücke selbstverständlich nicht erfüllbar ist.

Während der Dauer der Mecklenburgischen Spidemie sind auch zwei Beobachtungen gemacht worden, welche zur Beantwortung der Frage über die Berschleppbarkeit des Choleracontagiums

<sup>1)</sup> Dr. Huen.

burch Cholcraleichen vielleicht Giniges beitragen können. für die Contagiosität der Lichen mit einiger Wahrscheinlichkeit sprechende Fall tam in Bentwisch, ber andere in Lalendorf vor. Rach Bentwisch wurde am 12. Juli die Leiche eines in Rostock verstorbenen Anaben in das Haus seiner Eltern gebracht und am 16. d. M. erfrankte die Mutter des Berftorbenen. In Lalendorf erfrankte mit tödtlichem Ausgange ein Arbeiter, kurze Zeit nachdem er sich die Streu aus dem Leichenhause geholt, auf welcher die Choleraleichen gelegen hatten. Diefer Todesfall ereignete fich nach einer freien Zeit von 14 Tagen. Der Bentwischer Fall verliert übrigens sehr an Beweiskraft burch ben Mangel einer bestimmten Mittheilung barüber, ob die bort erkrankte Frau nicht etwa mährend der Krankbeit ihres Sohnes oder bei ber Abholung seiner Leiche in Rostock gegenwärtig gewesen. — Die Anzahl ber mahrend ber Epidemie in fammtlichen inficirten Städten bes Lanbes verstorbenen Tobtenkleiderinnen beträgt nicht mehr als brei, ift also nicht groß genug, um einen nur einigermaßen zuverlässigen Schluß auf die Ansteckungsfähigkeit ber Choleraleichen zu erlauben, zumal, wenn man bedenkt, daß die Einlegung der Leichen in den Wohnungen der Berftorbenen vorgenommen wird, in welchen gewiß häufig genug noch manche andere Gelegenheit für die Aufnahme des Contagiums vorbanben ift.

Mögen nun immerhin Berbreitungen des Choleragiftes durch den Transport von Choleraleichen vermittelt werden, mag die Berührung mit den Effecten Cholerafranker hie und da einen Cholerafall veranslassen, mag selbst durch Gesunde das Contagium verschleppt werden können, immer werden alle diese Formen der Ausbreitung als Aussnahmen erscheinen müssen im Bergleich zu der überwiegend großen Zahl derzenigen Fälle, in welchen die Uebertragung durch Cholerasoder Cholerinekranke geschieht, einerlei, ob die Krankheit bei ihnen schon zur Zeit ihrer Translocation zum Ausbruch gekommen oder noch in der Entwickelung, im Incubationsstadium begriffen war.

Das gefährlichste Mittel für die Ansbreitung der Seuche liegt in der Nichtbeachtung, welche in der Regel dem Choleradurchfall und selbst der leichteren Cholerine zu Theil wird. Denn die Ueberwachung und Isolirung der Diarrhoekranken ist schlechterdings unmöglich, weil die Kranken erfahrungsgemäß über derartige ihnen selbst bedeutungslos erscheinende Zustände weder dem Arzte noch anderen Personen etwas mitzutheilen pslegen. So kann es denn leicht geschehen, daß der Keim ur wirklichen Cholera bereits zu einer Zeit in eine größere Zahl von

Orten hineingetragen wurde, wo ausgebildete Cholerafälle in ber ganzen Gegend sich überall noch nicht gezeigt haben. Und daß bem häufig so ist, dafür sprechen bie dem Ausbruch der eigentlichen Cholera fast überall vorangehenden Cholerinefälle. So war es auch in Beinabe in allen Orten, in welchen die Cholera nur Mecklenburg. eine einigermaßen weitere Berbreitung zeigte, gingen Diarrhöen und Cholerinen ihrem Ausbruche in großer Zahl vorauf. Die an specifischem Durchfall oder an Cholerine leibenden Bersonen find baber die gefährlichsten Träger und Berbreiter bes Giftes, welche nur beshalb so felten als solche erkannt werben, weil sie ihre anscheinend geringfügigen Leiben in der Regel Niemandem oder doch nur wenigen Versonen mittheilen und weil diese Letteren, ebenfalls in der Meinung, es bandle sich um einen bebeutungelosen Zuftanb, ben Kranken keine besondere Aufmerksamkeit zu Theil werden lassen. Der erste ausgebildete Cholerafall verbreitet Furcht und Schrecken über eine ganze Bevölkerung, Name und Wohnung bes Kranken kommen in Jebermanns Mund und noch lange Zeit nach dem Ende der Epidemic weiß man überall zu berichten, von wo biefelbe ihren Ausgang genommen. Dagegen bewegt man fich forglos Wochen und Monate lang auf bem Bulkan einer burchweg mit Cholerine = und Diarrhoefranken inficirten Stadt und benkt kaum baran, daß auf die leiseste Beranlassung bin die Klamme überall bervorbrechen kann. Aber welches ift biese Beranlassung, worin-liegt ber Grund, baß Cholerinen und Diarrhoen lange bestehen können ohne gleichzeitige Cholerafälle und bag bann, wie auf einen Schlag, bie ausgebilbete Cholera jur Entwickelung tommt? Unzweifelhaft liegen bie Bedingungen für biefe Steigerung ber Infection febr baufig in ber Ginfchleppung eines wirklichen Cholerafalles. Dies beweist bie große Bahl von Erfahrungen, nach welchen die Cholera erst von dem Augenblicke an in einem mit Cholerine- und Diarrhoefranken angefüllten Orte auftritt, wo eine wirkliche Choleraerkrankung burch birecte Verschleppung von auswärts vermittelt war. Aber es ift auch zweifellos, daß hierin nicht die einzige und umumgänglich nothwendige Bedingung für die Entwickelung ber Cholera aus ber Cholerine zu suchen ift. Die Entftehungsgeschichte ber Cholera in Rostock, Sulze, Sternberg, Warin, Wismar u. s. w., namentlich aber bie beutlich nachweisbare Entwickelung ber erften Choleraerfrankungen zu Kittenborf, Alt = Jabel u. f. w. aus der Berührung mit eingeschleppten Diarrhoe- oder Cholerinefällen liefern sichere Beweise für bie Richtigkeit ber Annahme, baf bie Cholerine auch ohne einen eingeschleppten Cholerafall Erfrankungen an ber Cholera hervorrusen kann. Unmöglich ist es jedoch, schon jest zu bestimmen, wodurch dieser oft plössliche und an verschiedenen Puncten eines Ortes fast gleichzeitig erfolgende Umschlag der Cholerine in Cholera bedingt wird, ob hier eine wirkliche Umwandlung des Giftes eintritt, oder ob schon die blose Massenzunahme, die concentrirtere Form desselben sür die Erzeugung der a sgebildeten Krankheitssorm ausreichend ist. Iedenfalls steht sest, daß der erste wirkliche, von auswärts hereingesommene Cholerafall überaus begünstigend auf die Entwickelung der Cholera in einem mit specifischer Diarrhoe und Cholerine insicirten Orte einwirkt, oder wenn man den Zusammenhang anders auffassen will, daß ein in einen Cholerineort verschleppter Cholerafall hier einen besonders günsstigen Boden für die Wirksamkeit des von ihm producirten Contagiums findet.

Häufig genug mögen indeß auf einem größern Terrain auch gleichzeitig mit ber Cholera in weifer Berbreitung und in ben verschiebenften Orten und Gegenden Epidemien von Cholerine ober specifischer Diarrhoe vorkommen, ohne daß aus ihnen ausgebildete Choleraerkrankungen sich entwickeln. Auch in Mecklenburg ist bies ber Fall gewesen; benn Cholerine und Diarrhoe wurden in den Sommermonaten des Jahres 1859 noch außer der großen Mehrzahl berjenigen Orte, in welchen die Cholera zur Entwicklung kam, auch bäufig in Orten und Gegenden beobachtet, die späterbin cholerafrei blieben. Als solche mit Cholerine und Diarrhoe in großer Ausbehnung inficirte Gegenden sind bekannt geworden: Neuftabt und Umgegend, Brüel und Umgegend, Neukalen und Umgegend, viele Börfer in der Umgebung von Bügew und Warin, Lübsee und Gremmelin bei Gustrow, Teschendorf und Bandelsdorf bei Rostock und die Mehrzahl der zum Domanialamt Schwann gehörigen Ortschaften. In geringerer Ausbehnung zeigten fich viese Affectionen in Ludwigslust, in Waren und Umgegend, Klütz und Umgegend, in der Umgebung von Stavenhagen, in Blasow, Fürstenhof, Levin, Dörgelin und Damm bei Dargun, und gewiß noch an vielen andern Drten, welche nur, da die Nachforschungen über diese Frage sich nicht auf das ganze Land erftreckt haben, nicht speciell bekannt geworden find. Einzelne unter benjenigen Orten, in welchen Cholerine ober Diarrhoe verbreitet waren, wurden trots einmaliger oder gar wiederholter Einschleppung von Cholerafällen doch nicht in weiterem Umfange von wirklicher Cholcra ergriffen. So waren namentlich Crivit und seine Umgebung sowie Spendin bei Goldberg in großer Ausdehnung mit Cholerine und Diarrhoe inficirt, bennoch blieb die ächte Cholera in Crivit

auf zwei, in Spendin auf einen eingeschleppten Fall beschränkt. Aehnsliches wurde in Ludwigslust und Schwerin beobachtet. In dem letzteren Orte erkrankten zwar außer den aus insicirten Orten gekommenen Personen noch einige andere, eine weitere Ausbehnung kam aber auch hier, trotz einer ziemlich allgemeinen Verbreitung von Diarrhöen und Cholerinen nicht vor.

Es ist indessen bis jetzt noch unmöglich, die Gränzen zu bestimmen, in welchen die specifische, durch eine Insection mit Choleragist erzeugte Cholerine und der durch dieselbe Ursache bedingte Durchfall vorgestommen sind, weil die bisher constatirten Unterscheidungsmerkmale dieser Insectionszustände von einsachen Cholerinen und Diarrhöen, wie sie auch ohne eine Berührung mit Cholera-Contagium häusig genug zur Entwicklung kommen, für die Gewinnung einer zuverlässigen Diagnose nicht constant und nicht deutlich genug sind. Die Anzahl der Orte, in welchen aus specifischer Cholerine und specifischer Diarrhoe die Cholera nicht hervorgewachsen ist, bleibt aus eben diesem Grunde der Forschung unzugänglich.

Das Vorkommen von Cholerinen und Durchfällen ist übrigens für die epidemische Verbreitung der Cholera keineswegs eine nothwenstige Bedingung. Es sind vielmehr wiederholt Choleraepidemien auch in solchen Orten beobachtet worden, wo den ersten eingeschleppten Fällen Erkrankungen an der Cholera oder Diarrhoe nicht vorangegangen waren.

So geschah es z. B. in Warnemünde, Schlage, Dieberichshagen, Gr.-Alein, Drüsewitz, Malchow, Kittendorf. Nach dem Ausbruch der Cholera entwickelten sich dann freilich auch hier wie überall die nies deren Grade der Infection durch Choleragist, die Cholerine und der specifische Durchfall.

V.

## gülfsbedingungen

filt bie

## Berbreitung der Cholera.

Incubation & bauer.

Bon den Gegnern ter Contagiositäts-Theorie ist den Bertretern dieser Lehre häusig eine Reihe von Ersahrungen entgegengestellt worden, nach welchen Personen von der Krankheit verschont blieben, die entweder dauernd in der Nähe von Cholerakranken verweilt oder doch, wenn auch nur auf kurze Zeit, mit ihnen in der nächsten Berührung gestanden hatten.

Auch aus der Mecklenburgischen Spidemie ist eine Anzahl von Beispielen bieser Art bekannt geworden. Mehrfach ift es vorgekommen. baß Bersonen, welche -mit Cholerafraufen in bemselben Bette lagen, gefund geblieben find. Die Träger, welche in Roftock in ber Nähe des Rathbaufes zum Transporte Cholerafranker in das Hospital stationirt waren, follen häufig in ben mit Betten ausgefüllten Tragkörben gefchlafen haben, und keiner von ihnen ift erfrankt. Die im Guftrower Choleralazareth mit der Reinigung der Wäsche und anderer Gegenstände beschäftigten Frauen blieben sämmtlich gesund. Wärterin bei den weiblichen Cholerafranken, welche häufig in den Betten berselben geschlafen und beim Mangel an Raum umgekehrt ihr Bett ben neu eintretenden Kranken gegeben hat. Endlich ist von sämmtlichen in der Epidemie thätig gewesenen Aerzten des Landes nicht ein einziger gestorben, benn die beiden tödtlichen Cholerafälle, welche überhaupt Aerzte betroffen baben (Rostock und Goldberg), kamen im ersten Beginn ber Epidemien vor, zu einer Zeit, als die Berftorbenen vermöge ihres Berufes noch nicht in höherem Maage als andere Bersonen ben Einflüssen bes Contagiums ausgesetzt waren. Die Frauen ber beiben vom Dampfschiffe "Obotrit" cholerafrank nach Wismar gebrachten Heitzer schliefen im Aufange ber Krankheit ihrer Männer mit benselben in gemeinschaftlichen Betten. Ebendaselbst ist von dem ganzen Berfonal, das mit Behandlung und Wartung der Kranken, Transport und Begrähnift der Leichen, mit der Desinfection der Wohnungen und Beräthe beschäftigt gewesen, nicht ein Einziger erkrankt. Gine bort wohnende Wittme schlief mit ihrer alteren Tochter in dem Bett, auf

welchem die jüngste Tochter an demfelben Morgen gestorben war und beide blieben gesund. In Gagezow benutzte eine Frau das Bett ihres eben an der Cholera verstorbenen Mannes abwechselnd mit einer Kranstenwärterin ohne daß eine nachtheilige Wirkung eintrat.

Aehnliche Beispiele könnten leicht in noch größerer Anzahl ge= sammelt werden. Aber es wurde überflussig sein, sie aufzuführen, weil sie gegen die Contagiosität der Cholera nichts beweisen. Sie liefern eben nur ben Beweis, daß die Cholera eben so wenig wie irgend eine andere contagiofe Krankheit unbedingt anstedend ift, daß gewisse Bulfsursachen nothwendig find, um die Berührung bes Giftes mit bem Organismus zu einer wirksamen zu machen. Diese unzweifelhaft sehr mannigfachen Hülfsursachen sind bis jest erst zo einem geringen Theile bekannt und die aetiologischen Forschungen über die Cholera werden, ba man die Contagiositätsfrage wohl in ben Hauptpuncten als entschieden ansehen darf, zunächst die Aufgabe einer genaueren Erkenntnik jener prädisponirenten Momente zu lösen haben. Soviel läßt fich indeß schon jest mit Sicherheit erkennen, daß biese Urfachen bald in sehr weiter und allgemeiner Berbreitung über ganze Länderstrecken sich ausbehnen, bald auf einzelne Strafen und Bäuser, selbst auf wenige Bersonen eines Ortes beschränkt bleiben.

Ein Blick auf die anliegende Karte ergiebt, daß auch in Mecklendurg die Hülfsbedingungen für die Entwickelung der Krankheit eine
fehr verschiedenartige Verdreitung hatten. In einzelnen Theilen des
Landes stehen die insticirten Orte sehr dicht, in anderen sinden sie sich
weiter zerstreut, bald zeigt ein Landestheil eine größere Zahl epidemisch
ergriffener Orte, bald hat die Krankheit sich in großen Bezirken, sast
überall auf einzelne Fälle beschränkt; endlich liegen selbst mitten zwischen
ben heftig ergriffenen Gegenden, größere Landstriche, in welchen kaum
ein vereinzelter Cholerafall vorgekommen ist.

Auf ber Karte sind zwei in ber Richtung von Nordost nach Sübwest convergirend verlaufende Linien gezogen. Die eine derselben schneibet auf ihren Wege Doberan, Schwerin, Hagenow, Lübtheen, die andere ist durch Gnoven, Goldberg und Grabow gelegt. Der Raum, welcher gegen N.-W. und S.-D. von diesen beiden Linien, zegen S.-W. und N.-D.

<sup>1)</sup> Auf ber Karte von Medlenburg find bie epibemisch inficirten Orte mit einer rothen, bie Orte, welche hausepibemien hatten, mit einer gelben, bie Orte, in welchen bie Krantheit auf einige wenige Fälle beschräntt blieb, mit einer blauen Farbe unterfiricen.

von der Landesgrenze eingeschlossen wird, umschließt fast sämmtliche Orte Mecklendurgs, in welchen Cholerafälle vorgekommen sind. Aber auch in seinen Grenzen differirt die Zahl der ergriffenen Orte an versichiedenen Stellen in hohem Grade. In seiner südwestlichen Ecke, welche zu den am sparsamsten bevölkerten Theilen Mecklendurgs gehört, wurde eine zwar nicht eben kleine Anzahl von Orten ergriffen, aber nur in weuigen derselben, (Gradow, Neu-Arenzlin, Arenzliner-Hütte) gewann die Arankbeit eine größere epidemische Ausbreitung. Die Mehrzahl dieser Orte, gruppirt sich um die untere Elde in ihrem Berlaufe von Gradow die Dömig. Eine zweite kleinere Gruppe liegt in einiger Entfernung vom rechten User der Rögnig. Fast ganz isolirt aber liegen Ludwigslust, Hagenow, Jadel und Neudorf. — Es gehört dieser Theil des Landes zu jener großen Ebene, welche den ganzen südwestlichen Theil von Meckslendurg einnimmt und nach Brückner den Namen "Haideebene" führt.

Geht man von hier zwischen ben beibeu Linien weiter nach N.-O., so gelangt man in einen großen, bis auf eine einzige Ausnahme von Spidemien vollkommen frei gebliebenen Bezirk, welcher von Ludwigslust, Hagenow, Sternberg und Goldberg eingeschlossen wird. Hier ist der einzige epidemisch ergriffene Ort Warsow; um ihn herum lagern sich drei Orte mit vereinzelten Fällen (Kothendorf, Mühlendeck, Holthusen). Außerdem sinden sich in diesem Landestheil nur noch zwei von der Cholera ergriffene Orte, Schwerin und Erwist, beide gleichfalls mit vereinzelten Fällen. Der größte Theil dieses Bezirkes gehört zum sog. Sandgebiet, welches auf einer Hochebene des, das ganze Land von S.-O. nach N.-W. durchziehenden Landrückens liegt. In der südwestslichen Ecke des Sandgebietes liegt Erwist, westlich von ihm beginnt schon das fruchtbare und hügelige Gebiet der Stepenitz.

Nordöstlich von diesem fast vollkommen verschont gebliebenen Landestheil stößt man zunächst auf drei Städte, Goldberg, Sternberg und Warin, unter denen die beiden ersteren bekanntlich in sehr schwerer Weise zu leiden hatten, während Warin eine Epidemie von mäßiger Heftigkeit bestand. Auch auf dem Lande nimmt hier die Ausbreitung der Cholera schon mehr und mehr zu und die in dieser Gegend ergriffenen Orte gruppiren sich in natürlicher Weise um Sternberg und Goldberg. Indessen ist doch auch in diesem Landestheil die Zahl der insicirten Ortschaften immer noch eine relativ geringe, man gelangt sogar bei weiterem Fortschreiten gegen N.=O. in eine, nördlich von Bühow und Güstrow begrenzte, cholerafreie Gegend, welche gegen N.=O. mit dem großen, zwischen Wismar, Ooberan, Bühow und Warin sich ausbehnenden,

gleichfalls beinahe vollständig intact gebliebenen Landestheil zusammenbanat und erst jenseits von Gustrow und Schwaan beginnt bann berjenige Theil Medlenburgs, in welchem die Evidemie eine besonders gunftiges Terrain für ihre Berbreitung gefunden bat. Die nordweftliche Grenze Diefes Theiles von Mecklenburg bilbet Doberan, westlich wird berfelbe burch eine von Doberan iber Schwaan nach Bütow gezogene Linie begrenzt, füblich von der untern Nebel bis Buftrow bin und von den zwischen Buftrow und Teterew liegenden Seen, öftlich von ber Beene, Trebel und Rednit, so weit biese Klusse bie Landes= grenze bilben und nördlich vom Meer. Diefer ganze Bezirk ist bis auf seinen links von ber Warnow gelegenen Abschnitt ibentisch mit ber fog. Rednit : Chene, welche sich zwischen einem Theile bes süböstlichen Abschnittes jenes oben erwähnten Landrückens und den östlichen Abbängen seines nach Norden gewandten Zweiges einschaltet. Sie bilbet die natürliche Fortsetzung der großen, ganz Neuborpommern umfassenben Ebene und wird nur bin und wieder durch eingeschnittene Flukthäler unterbrochen. Der Boben ber Rednit : Cbene besteht größtentheils aus fog. Geeftland; Fluffe und Bache burchschneiben fie in ziemlich großer Rahl und unter ersteren ist die Recknitz, welche die Ebene in eine südöstliche und nordwestliche Hälfte scheidet und in ihrem weiteren Berlaufe einen Theil ihrer nordöftlichen Grenze bildet, der bedeutendste. Ihr Bett ist ebenso wie das der Trebel von breiten Wiesenslächen eingefaßt, welche mahrscheinlich in früherer Zeit durch Zuwachsen von Gewäffern entstanden find. Der horizontale Boden diefer Flächen ift nur Wiesenboden, bis auf größere ober geringere Tiefe ungeschichtet und besteht ersichtlich zum größten Theil aus vegetabilischen Resten. Awischen Wilhelmshof und der Deprower Mühle findet sich die Wasferscheibe amischen Recknitz und Trebel in einer folden, bem Auge völlig borizontal erscheinenden Wiesenfläche. 1 .

In der Nähe der Rectnit mussen die örtlichen Bedingungen für die Ausbreitung der Cholcra besonders günstig gewesen sein; denn ein großer Theil der in jener Ebene ergriffenen Ortschaften, gruppirt sich um diesen Fluß oder um Bäche und Flusse, welche in ihn einmunden.<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Bgl. Medlenburg, eine naturgeschichtliche und geographische Schilberung von Ernft Boll, p. 83, 84 und Geognofie ber beutschen Dftselander von bemfelben, p. 8, 80.

<sup>2)</sup> Brückner und Boll (Archiv bes Bereins der Freunde der Raturgeschichte in Medlienburg ; 13. Jahrg. Reubrandenburg 1859. S. 111, 178) haben für Med-

Analoge Beobachtungen sind so häusig gemacht worden, daß der Grundsiat; die Cholera verbreitet sich längs der Flüsse, gegenwärtig als ein allgemein anerkannter gelten darf. In neuerer Zeit hat Pettenkofer indeß auch für die Reihenfolge, in welcher die an einem Flusse genen Orte ergriffen werden sollen, bestimmte Regeln aufgestellt, welche, soweit sie auf die Verhältnisse der Rechnituser eine Anwendung sinden können, hier zunächst wörtlich mitgetheilt werden sollen.

- 1) Wenn ein Thal vom Ursprung seines Flusses dis zu bessen Mündung eine ziemlich gleiche Beschaffenheit des Untergrundes wie der Oberstäche behält, so trifft man die am oberen Theile des Flusses geslegenen Ortschaften regelmäßig frei von Epidemien. Letztere zeigen sich, wenn überhaupt das Thal von der Cholera ergriffen wird, erst in einer größeren Entsernung vom Ursprunge. Die Orte um und an den Wasserscheiden bleiben in der Regel verschont. Ausnahmen von dieser Regel sind sehr selten und haben sich disher nur in beckenartigen Erweiterungen der Flußthäler und an dem Gebirge gezeigt, sowie da, wo die einzelnen Flußthäler wesentliche Verschiedenheiten in der Besichaffenheit des Bodens und der Oberstäche darbieten.
- 2) In den einzelnen Flußgebieten hat sich die Cholera von den größeren epidemisch ergriffenen Orten aus ungleich häusiger flußabwärts, als flußauswärts weiter verbreitet.

Zur Beantwortung der Frage, in wie weit die in diesen beiden Sätzen aufgestellten Regeln auf die Verbreitung der Cholera im Flußgebiete der Recknitz ihre Anwendung finden, wird die im Nachstehenden mitgetheilte llebersicht dienen. Es sind darin sämmtliche auf beiden Ufern der Recknitz gelegene Orte, soweit sie zu Mecklenburg gehören, vom Ursprunge dis zur Mündung des Flusses aufgeführt. Die an Nebenstüssen oder Nebenbächen belegenen Orte sind durch Einrückung ihres Namens, die epidemisch insieirten Orte mit + bezeichnet. Bei ihnen ist auch die Eintrittszeit des ersten Todesfalles augegeben. R. und L. bezeichnen rechtes und linkes Ufer.

lenburg ben Rachweis geliefert, baß große Wiesentbaler nicht allein biejenigen Localitäten sind, in welchen die Sterblichkeit im Allgemeinen am größten ift, welche
ferner die Hauptheerstraßen für die Gewitter bilden und am meisten von Blitzschäben betroffen werben, sondern daß in ihnen auch die Cholera ganz besonders
ihren Sitz aufschlägt.

<sup>1)</sup> Sauptbericht über bie Choleraepibemie bes Jahres 1854 im Königreich Bapern. Minchen 1857. p. 807, 808.

```
L. Briemer Burg.
&. Glasewiter Burg.
R. Debmen.
2. + Suctow, t. 1. Septbr.
L. + Sarmstorf, b. 7. August.
         (R. + Anegendorf, b. 24. Juli.
     R. &. Zapkendorf.
         R. + Spotenborf, b. 27. Juli.
L. Kubs.
R. Rednit.
&. Zehlendorf.
R. + Roffewig, b. 6. August.
         (L. Hohen=Schlitz.
         L. Thürkow.
         R. Thodendorf.
         L. Tenze.
         R. Tellow.
         2. Gottin.
         2. + Warntenhagen, b. 6. Septbr.
         2. + Pölit, b. 9. Auguft.
        R. Matgenborf.
     R. L. + Lüningsborf, b. 12. Auguft.
         R. Schwiekel.
         2. + Drölit, b. 5. August.
        L. + Striesenow, b. 19. Juli.
L. + Diethof, b. 30. Juli.
R. + Lissow, b. 25. Juli.
         R. Schweet.
         2. + Liegow, b. 23. Juli.
        R. + Subsin, d. 29. Juli.
U. Weitenborf.
Y. Levekenborf.
        R. Biepernit.
    R. & Wardow.
         R. Rl. Spotenborf.
        2. + Breefen, b. 13. Auguft.
```

R. + Laage, b. 25. Juli.

L. Kronstamp.

```
L. Rl. Lantow.
```

2. + Gr. Lantow, b. 3. Septbr.

R. Robrow.

R. Tropenburg.

R. Gorit.

2. Neu-Ratwin.

2. Eithof.

2. Depersborf.

R. Depzower Damm.

R. + Drufewit, b. 14. August.

R. + Selpin, b. 28. August.

2. Wohrensborf.

2. Weitendorf.

R. + Vilz, d. 6. August.

2. + Teffin, b. 16. August.

R. Rowalz. R. + Sophienhof, d. 29. August.

R. Starkow.

R. Thelfow.

2. Wolfsberger M.

2. + Zarnemanz, b. 28. Auguft.

R. Liepen.

2. Klappe.

&. Chmfendorf.

2. + Dubenborf, b. 31. August.

R. Schabow.

L. Kucksborf.

2. + Rebbersborf, b. 13. August.

2. + Sülze, b. 3. August.

L. Schulenberg.

L. + Marlow, b. 7. August.

2. + Allersborf, b. 8. August.

L. Jahnkendorf.

L. Treffentin.

L. Carlewitz.

2. Freubenberg.

L. Einhusen.

2. L. + Neuhof, b. 19. August.

2. + Ribnit, b. 5. Septbr.

Aus biefer Zusammenstellung ergiebt sich, baß zwar eine große Anzahl der in oder an dem Flukthale der Recknis gelegenen Orte Cholera-Evidemien durchzumachen batte, daß ferner bie in der Räbe bes Ursprungs ber Bache und Flüsse liegenden Orte verschont blieben, baß aber in ber Reihenfolge bes Beginnes ber einzelnen Epidemien eine, ihrer Lage zu bem Berlaufe bes Fluffes entsprechende Regelmäßig= feit kaum nachzuweisen war. Die an ber Recknitz liegenden größeren Orte find Laage, Teffin, Sülze, Marlow. In Laage begann bie Epibemie am 25. Juli, oberhalb Laage begann fie zuerft in Striefenow (19. Juli), zulett in Warnkenhagen (10. Septbr.) In Teffin begann Die Epidemic am 16. August, auf ber Strecke zwischen Tessin und Laage zuerst in Bilz (6. August), zulett in Gr. Lantow (3. Septbr.); in Sulze begann sie am 3. August, zwischen Sulze und Tessin zuerst in Reddersdorf (13. August), zulett in Dudendorf (31. August). Zwischen Sulze und ber Mündung des Flusses ift endlich eine gewisse Regelmäßigkeit in den Gintrittszeiten der Epidemien wahrnehmbar. Es wurben nämlich ergriffen Marlow am 7. August, Allersdorf am 8. August, Neuhof am 19. August, Ribnit am 5. September. Rechnet man indeß ben Beginn ber Epidemie nach dem Beginne der ersten Erfrankungen, so steht Allersdorf in dieser Reihenfolge noch vor Marlow, wie schon aus ber mit ziemlicher Sicherheit constatirten Verschleppung von bort nach hier sich ergiebt. Die geringe Lebhaftigkeit des Flufverkehrs auf der Rechnit und die Nachweisbarkeit der Berschleppung der Seuche in diesen Gegenden auf anderen Wegen lassen die Vermuthung, es habe der Fluß als Berkehrsftraße die stärkere Berbreitung der Cholera an seinen Ufern veranlakt, gänzlich unhaltbar erscheinen. Eben so wenig kann das Wasser als directer Träger des Contagiums beschuldigt werben, benn die Cholera verbreitete sich in etwa gleichem Maage fluganfwie flugabwärts, und es bleibt daher wohl kaum etwas Anderes übrig, als die Annahme, daß die in der Nähe des Klusses vorkommende Durchfeuchtung des Bodens als disponirendes Moment für die Wirksamkeit des Contagiums allein die Urfache der größeren Verbreitung der Seuche in biefen Gegenben gewesen sei.

Je weiter man sich gegen Sübost von dem zwischen Laage und Sülze verlaufenden Abschnitt der Recknitz entsernt, desto isolirter findet man die epidemisch ergriffenen Ortschaften. Böhlendorf, Eichenthal an der Trebel, Biecheln, Gnohen und Dargun sind die einzigen Orte, welche in dieser Gegend bis zur Pommerschen Grenze hin Epidemien durchzumachen hatten. Selbst an solchen Orten, in welchen nur ver-

einzelte Todesfälle vorkamen, ift diese Gegend relativ arm; benn Nütsschow, Carlsthal, Alt-Vorwerk und Schwasdorf waren hier die einzigen Orte, in welchen sich die Krankheit in dieser Beise beschränkte. Die Umgebung von Gnohen und Dargun, von benen das erstere bekanntlich eine sehr hestige Epidemie durchzumachen hatte, blieb somit in großem Umsange verschont.

Eine weit geringere Berbreitung, als im und am Thale ber Recinis, zeigte die Cholera in den am Ufer der Warnow gelegenen Orten. Die obere Warnow bis zu ihrem Berlauf nach Bütow blieb vollkommen frei, auch zwischen Bütsow und Schwaan findet sich kein inficirter Ort und amischen Schwaan und Rostock ist Wahrsborf ber einzige. Erst ienseits Rostock, wo die Warnow bereits mehr ben Charafter eines Binnensegs angenommen bat, kommt eine größere Zahl von epidemisch inficirten Orten in ber Nabe ihrer Ufer vor, nämlich Schutow, Rrummendorf, Gr.-Klein und endlich an ihrem Ausfluß Warnemunde. bessen begrenzte bie Krankheit sich keineswegs auf die bem Warnowufer in dieser Gegend nabe gelegenen Orte, sondern verbreitete sich vielmehr in ber weiteren Umgebung von Roftod fo ergiebig, bag in einem zweimeiligen Umtreise ber Stadt nicht weniger, als 37 inficirte Dörfer sich Die bichteste Berbreitung zeigte bie Krankheit um biefelbe gruppiren. in der Richtung von Südost nach Nordwest, also einerseits gegen die Teffiner, andererseits gegen die Doberaner Umgebung zu. Die nordöstlich und füdwestlich von Rostock gelegene Gegend blieb bagegen verbältnikmäkia verschont.

Bon biesen zu ber großen Rostocker Gruppe gehörigen Orten liegen 22 rechts von der Warnow, also größtentheils noch innerhalb der Recknitz-Ebene. Bon ihnen hatten 15 Epidemien durchzumachen, in 6 beschränkte sich die Krankheit auf einzelne Fälle und in einer Ortschaft kam eine Hausepidemie vor. Auf der linken Seite der Warnow gegen Doberan zu wurden im Ganzen 16 zu dieser Gruppe gehörige Orte ergriffen. Davon hatten 9 Epidemien, 5 einzelne Fälle und 2 Hausepidemien. Die Rostocker Gruppe ist gegen Süden von den insticirten Orten, welche sich nach Norden um die Stadt Schwaan gruppiren, ziemlich scharf gesondert. Diese Orte sind Wahrsdorf, Ziesendorf, Greschreit, Bröbberow mit Epidemien; Letschow, Wiendorf, Friedrichsgabe, und die südwestlich von Schwaan gelegenen Dörser Tatschow und Borbeck mit vereinzelten Fällen. Gegen W. zu verliert sich dagegen die Rostocker Gruppe allmälig in die Doberaner Gruppe, so daß man diese letztere süglich als einen Theil der ersteren ansehen kann. Westlich von

Doberan wurde nur noch bas biesem Orte nahegelegene Derf Brodhagen epidemisch inficirt.

Gine relativ febr geringe Berbreitung zeig'e bie Cholera in bem amischen Doberan und ber Oftspite bes Klützerertes gelegenen Ruftenraum. Bismar, Gr.-Buftrom und, wenn bie Infel Bol bier mit eingeschlossen wird, ber auf ihr gelegene Ort Weitenborf, waren bie einsigen Orte biefer Gegend, in welchen fich Epibemien entwicklten. -Der gegen Beften an biejen Ruftenftrich fich anschließenbe, bie nordwestliche Ede Medlenburgs bilbente Rlüger-Ort ift trot seiner bichten Bevolterung und trot bes vielfachen Bertehrs mit Wismar und Lübeck, welcher nur in ben Jahren 1831 und 32 aufgehoben war, niemals von ber Cholera ergriffen worben. Der hügelige und fruchtbare Bot.n biefes Lantestheiles enthält viele Torfmoore mit stehenden Bafferlöchern, fogenannten Sollen und große Biefenflächen. Der Rlecken Rlüt, welcher bem Orte ben Namen giebt, liegt niedriger, als bie Unigegend: im Orte felbst befinden fich 5 bis 6 sumpfartige Bewässer jum Biehtränken, allenfalls auch zum Waschen, mit trübem, im Sommer oft übelriechentem Inhalt. Intermittens ift baufig epibemisch. Die Bevölkerung hat keine notorisch Armen, Wohnung und Lebensmittel sind burchweg gefund. Der benachbarte Babeort Boltenhagen murbe mahrent ber Dauer ber Epidemie im Lande vielfach von Bersonen aus inficirten Orten, namentlich aus Lübed und Wismar, besucht.

Auch in bem ganzen, süblich vom Klützer-Ort bis an die Landesgrenzen sich ausbehnenden Theil von Mecklenburg kam es nirgends zu einer epidemischen Berbreitung der Cholera. Dassow und Rehna sind die einzigen Orte, welche hier überhaupt Todesfälle an der Cholera aufzuweisen haben. In Dassow blieb die Krankheit auf ein einziges Haus, in Rehna auf zwei Fälle beschränkt.

Ein gruppenweises Auftreten ber Cholera ist auch in bemjenigen Landestheile nicht vorgekommen, welcher sich südöstlich von der zwischen Gnoben und Grabow gezogenen Linie ausbreitet. Plau und Malchow sind hier die einzigen Orte mit Epidemien. In weiterer Umgebung berselben sindet sich hie und da ein Ort verzeichnet, in welchem eine Hausepidemie oder einzelne Erkrankungen und Todesfälle vorkamen.

Die genauere Erkenntniß ber Ursachen, welche einerseits biese bebeutenbe Berbreitung ber Krankheit in gewissen, oft sehr scharf begrenzten Gegenben bedingen, andererseits eine epidemische Entwickelung ber Choslera trot wiederholter Berschleppung fast zu verhindern, mindestens bedeutend zu erschweren scheinen, ift bisher noch unmöglich gewesen.

Bielleicht, bag wiederholte Untersuchungen über ben Wechsel im Stande tes Grundwassers, Untersuchungen, wie sie indek vor, während ober nach ber medlenburgischen Spibemie aus feinem Orte bekannt geworben find, une auf bem Wege jur Erforschung biefer bunkelen Berbaltniffe einen Schritt weiter bringen. Die Borliebe ber Cholera fur bie am Ufer ber Fluffe gelegenen Orte erklart fich wohl am einfachsten aus ber größeren Durchfeuchtung bes Bobens in folden Gegenden, aber bie maffenhafte Berbreitung, welche die Cholera jo oft in der näheren Umgebung größerer und besonders heftig inficirter Orte zeigt, einzig und allein auf ben Bertehr mit biefen Orten beziehen zu wollen, mochte benn boch, Angesichts ber vielen Ausnahmen von biefer Regel und ber häufigen Beobachtungen von wiederholter unwirksamer Ginfchleppung etwas gewagt erscheinen. Und so wird die Ueberzeugung sich vielleicht mehr und mehr befestigen, daß ber Berkehr mit Choleraorten für die Entstehung ber Krantheit an einem Orte zwar nothwendig, für ihre epiremische Entwidelung in bemselben aber nicht ausreichend ift.

Eine etwas genauere Kenntniß besitzen wir von einer Anzahl solocher Einflüsse, welche für die Entwickelung der Epidemien von mehr localer oder individueller Bedeutung sind, in so fern durch sie die Disposition zur Erkrankung in einzelnen Straßen, Häusern oder Individuen gesteigert wird.

Beobachtungen, welche aus einer großen Anzahl von Epidemien vorliegen, haben beinahe übereinstimmend zu dem Ergebniß geführt, daß Personen, welche die tiefer gelegenen Gegenden eines von der Cholera betroffenen Ortes bewohnen, vorzugsweise der Gesahr ausgesetzt sind, zuerst und in größter Zahl von der Krankheit ergriffen zu werden. Aus Bettenkofers Untersuchungen iber die bahrische Epidemie vom Jahr 1854 hat sich ergeben, daß unter 37 Fällen die Cholera nur vier Mal zuerst in den hoch und trecken gelegenen Häusern eines Ortes auftrat, während der Ansang der Krankheit in tiefer und seuchter gelegenen Häusern, an einem Bache oder in einer Mulde, am Fuße eines Abhanges u. s. w. 33 Mal besbachtet wurde. Zu ähnlichen Ressultaten haben die Untersuchungen geführt, welche von Farr über Lonsdon, von Acland über Oxford, von Mahlmann über Berlin und von

<sup>1)</sup> Sauptbericht über bie Choleraepibemie bes Jahres 1854 im Königreiche Bayern. S. 5.

<sup>2)</sup> Report on the mortality of Cholera 1848-1849.

<sup>3)</sup> Die Cholera in ben Jahren 1831, 1832 u. f. w. mit besonderer Rudficht auf ihre raumliche Ausbreitung.

vielen anderen Epidemiographen mitgetheilt worden sind. Doch liegt auch eine nicht geringe Anzahl von Ersahrungen vor über ein geradezu entgegengesettes Verhalten. So wurden in Marseille 1834-35 die hochgelegenen Stadttheile weit überwiegend ergriffen, ähnlich in Prag während der großen Epidemie von 1849-52 und in Wien während der Epidemie von 1854.

Bewiß ift, wie Bettenkofer febr richtig hervorhebt, biefe Differen; in ber Disposition für die Ausbreitung ber Cholera nicht als eine directe und unmittelbare Folge ber Bobe als solcher anzusehen. kommt vielmehr eine Angabl von Bebingungen in Betracht, welche in ihrer, freilich nicht nothwendigen, aber boch febr häufigen Abhängigkeit von bem Elevationsgrade bes Bobens ben Ginflug ber Sobe beffelben auf bie größere ober geringere Propaga'ionsfähigkeit ber Seuche ver-Reuchtigkeit bes Terrains wird sich in ben tief gelegenen Theilen eines Ortes häufiger finden, als in ben boch gelegenen, weil jene in ber Regel ben Müffen, Bächen ober anderen bem Orte etwa benachbarten Bewäffern näher gelegen find, ale biefe, weil fie überbies bie atmosphärischen Niederschläge aus ben böberen Gegenden aufnehmen und unter Umftanden selbst in sehr großer Menge festhalten können. Das Waffer benachbarter Fluffe, Bache, Braben u. f. w. fann fich, wenn die Beschaffenheit des Terrains eine leicht permeabele ift, als sogenanntes Grundwaffer weithin in die Umgebung infiltriren und ber Stand biefes Grundwaffers wird, wenn fein Trager nicht besonders hygrostopisch ist, mit bem jedesmaligen Stande des Wassers corresponbiren, welchem es seinen Ursprung verbankt. Bäufig inbeg ift bie Beichaffenheit bes Bobens in ber Nähe größerer Bemaffer von ber Art, baß eine seitliche Infiltration nur auf geringe Strecken ober gar nicht stattfindet, häufig auch ist bas Terrain so hygrostopisch, baß es bas einmal von ihm aufgenommene Waffer nur langfam und schwer wieber abgiebt und fo eine mit bem Sobenftanbe bes nachbargemäffers gleichen Schritt haltenbe Schwantung in bem Stanbe feines Grundmaffers verbindert.

So ist 3. B. in bem Terrain, auf welchem bie Stadt Rostock steht, ber Stand bes Wassers zu berselben Zeit an verschiebenen Punkten ein sehr verschiebener. Bon manchen Gewässern, wie 3. B. vom Wallsgraben aus, kommt eine seitliche Infiltration überall nicht vor und ber Einfluß, welchen die Höhe des Wasserstandes in der Warnow ausübt,

<sup>1)</sup> Drafde a. a. D. S. 152 ff.

erstreckt sich mindestens nicht über die unmittelbar angrenzende Gegend hinaus und scheint auch hier nur ein sehr untergeordneter zu sein. Die am nörblichen Rande der Stadt gelegenen Gegenden verdanken ihre größere Feuchtigkeit zwar zum Theil der Nachbarschaft des Flusses, aber der Boden hält hier das einmal in ihn eingedrungene Wasser so sest, das die außerordentlich häufigen Schwankungen im Stande des Warnowwassers auf die Menge und Höhe jenes sogenannten Grund-wassers jedenfalls fast ohne Einflug bleiben.

In Guftrow bagegen, wo bas bie Stadt tragende Terrain aus einem sandigen Sügel besteht, scheint ein wirkliches, durch seitliche Infiltration von der Nebel ber bedingtes Grundwasser vorzukommen, welches in seinem Stande gleichen Schritt balt mit ben Schwankungen bes Wasserspiegels im Flusse, obwohl auch hier in einer vorzugsweise heftig erariffenen Gegend minbestens von einem angrenzenden Baffer aus eine Sickerung nicht stattfindet. In der Brabmstrafe nämlich, welche besonders ftart von der Cholera zu leiden hatte, kommt eine feitliche Infiltration von einem in ihrer Nähe befindlichen Bache aus nicht vor. Die Fundamente ber benachbarten Baufer liegen nicht höher, ale ber Spiegel Diefes Baches und boch finden fich in vielen ber Saufer 6 bis 7 Fuß bobe, mafferfreie Reller. Fortgesette Beobachtungen werben barüber entscheiben muffen, ob bie Bermuthung Bettenkofers i fich rechtfertigt, nach welcher die Cholera nur ba evidemisch vorkommen foll, wo bas Grundwaffer bebeutenbe Schwankungen in seinem Sobenstande zeigt. Durch ein schnelles Steigen wird bie mit organischen Substanzen imprägnirte Bobenschicht unter Wasser gesetzt und ein nachfolgenbes Sinken befördert dann eine rasche Berwesung dieser Stoffe. Bielleicht murbe fich aus diesem wechselnden Berhalten bes Grundwassers bie fo eigenthümliche Erscheinung ber wechselnden Disposition erklären, welche ein und berfelbe Ort zu verschiedenen Zeiten für die Cholera zu erkennen giebt. Unterfuchungen, welche über biefe Frage entscheiden sollen, muffen aber unausgesett und namentlich auch in cholerafreien Zeiten vorgenommen werden. In Mecklenburg, wo man durch den Ausbruch der Epidemie ziemlich allgemein überrascht murbe, sind bieselben nicht angestellt worden; nur in Doberan leitete ein Zufall bie Aufmerksamkeit eines bortigen Arztes?

<sup>1)</sup> hauptbericht über bie Cpidemie bes Jahres 1854 in Bapern S. 339 ff. und Pappenheims Monatsschrift für exacte Forschung im Gebiete ber Sanitats-polizei. Jahrg. 1. heft 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Meb. Rath Rortiim.

auf viesen Bunkt. Bon bemselben wurde nämlich ein bedeutendes Steigen im Stande des sog. Grundwassers beobachtet, hervorgerusen durch einen, wenige Tage der dem Beginn der Epidemie eingetretenen, überaus heftigen und mit partiellen Ueberschwemmungen verbundenen Regenguß; und wiederholte Untersuchungen führten zu dem Ergebniß, daß dieser Basserstand während der Dauer der Epidemie sast underändert blieb. Da der mechanischen Beschaffenheit des Terrains eine gleichzeitige Besücksichtigung leider nicht zu Theil geworden, so wird diese isolirte Ersahrung für eine Kritik der Pettenkoferschen Theorie kaum benutzt wers den können

Das hauptmotiv fur ben Ginflug eines feuchten Bobens auf bie Entwickelung einer epitemischen Berbreitung ber Cholera liegt zweifellos weit meniger in ber größeren Feuchtigkeit, welche bie Luft über einem folden Terrain annimmt, als in ber Beforberung ber Fäulnif, welche bie in und auf bem Boben befindlichen organischen Materien burch die Reuchtigkeit erfahren. Der Nachtheil biefes Ginflusses machet natürlich mit ber Maffe ber faulenden Substanz und so erklärt fich bie unendlich häufig gemachte Wahrnehmung von ber verberblichen Ausbreitung ber Cholera in Säufern, Strafen und Begenden, wo Abfalle organischer Substanzen fich in größerer Menge anhaufen. Blate mit stagnirenten Bafferpfüten, faulende Düngerhaufen, bie Abfluffe aus Latrinen oder Biehställen können unter Umständen sehr ergiebige Infectionsherbe werben und ein Hauptgrund für die fo häufig beobachtete verberbliche Entwickelung ber Senche in solchen Häufern, die am Fuße eines Abhanges, auf ebenem ober gar mulbenförmigem Terrain liegen, ift unzweifelhaft eine burch biefe Lage bedingte Ansammlung ber aus ben höher gelegenen Wegenden abfliegenden Bersetungsstoffe. In ber Berührung mit folden Substanzen scheint bas Choleragift besonbers gunftige Bedingungen für feine Entwickelung zu finden, vielleicht in Folge eines gahrungsartigen Borganges, welcher erft burch ben Contact mit anderen faulenden Substanzen in ihm erregt wird. find bie vielen, aus einer Ungabl von Epidemien vorliegenden Beobachtungen von bem relativen Berschontbleiben folcher Bersonen, Die vielfach in unmittelbarer Rabe von Cholerafranten vertehren (Merzte, Beiftliche) fehr einladend für bie Unnahme, daß eine durch allmälige Berfetung berbeigeführte Umanterung bes Biftes für bie Birtfamteit besfelben erforberlich ift.

Auch die Medlenburgische Spidemie hat zu ber Renntnig einer Reibe von Boispielen für die Birkfauteit ber bieber ermahnten Bulfe-

ursachen geführt und es soll hier zunächst in möglichst zusammenhängenter Darstellung mitgetheilt werben, was über berartige Einflüsse an zuwerlässigen Thatsachen bekannt geworben ift.

Bas zunächst die Berbreitung ber Spidemie in Rostock betrifft, fo führt ein Bergleich zwischen ber auf S. 52-53 enthaltenen Uebersicht und ber Tab. 2 bes Anhanges zu tem Ergebniß, daß auch bier bie in ben tiefer gelegenen Begenben befindlichen Strafen und Blate vorzugeweise ergriffen waren. Go ber Brint, bie unteren Abschnitte mehrerer jum Strande führenden Strafen (Faulestrafe, Fischerstrafe u. f. w.), die Brüche, die Rohlgartnerstraße, die Weinstraße, die kleine Laftabie mit ihren Nachbargassen, bie Wenbenstraße und bie ganze Stranbftrage. Indeffen tommen auch einzelne recht fchlagende Beifpiele vom Gegentheil vor. Unter biefen fteht ber alte Markt obenan, welcher trot seiner sehr hoben Lage (32-42' über ber Obermarnow), in ber er nur von wenigen, auf ber Neuftabt gelegenen Buntten übertroffen wird, nicht allein eine fehr große Zahl von Todesfällen aufzuweisen bat, sondern auch biejenige Wegend ift, in welcher die Cholera zuerft eine epidemische Berbreitung annahm. Auch in noch manchen anderen, keincowegs tief gelegenen Straffen ber Altstadt kamen relativ viele Ertrankungen und Tobesfälle vor. Go an ber Lohgerberftrage, ber kleinen Geloftrafe, bem Amberg und namentlich fand die Epidemie in einigen, zum Theil ziemlich boch gelegenen Gegenden ber Cröpeliner Borftabt (Friedrich=Frang= und Augustenstraße, Pütterweg u. f. w.) eine weite Berbreitung. Für bie Reuftatt läßt bie Ausbehnung ber Epidemie in Bezug auf bie Bobe ein ziemlich abnliches Berhaltnig erkennen, wie es von Fourcault schon an mehreren Beispielen französischer Städte nachge= wiesen wurde. Rach seinen Angaben laffen fich nämlich an solchen Orten, welche amphitheatralisch an einer Anbobe liegen, brei Berbreitungefreise unterscheiben; ber unterfte ale Hauptfitz ber Krantheit, bann eine mäßig befallene mittlere Zone und endlich ein fast gan; freier oberfter Theil. Uebereinftimmend hiermit zeigen fich ber Brint, Die Strandftrage und bie im unteren Abschnitte ber gegen ben Strand auslaufenben Strafen vorzugeweise ergriffen; eine weit geringere Berbreitung findet fich in bem Begirt, welcher gegen Norben von ben die Strandftragen verbindenden Quergäßchen und gegen Guten von ber Blutstraße mit ihren Fortsetzungen begrenzt wird und in bem weiter gegen Sub und Suboft gelegenen Theile ber Stadt endlich ftogt man nur noch auf sporadische Fälle. Dabei ift aber zu beachten, bag ber mohlhabendere Theil von Rostocks Einwohnerschaft vorzugsweise in den haber

gelegenen Gegenben ber Reuftabt wohnt und bag auf ber Altstadt und in ber Eröpeliner Borftabt, wo die bochliegenben Straffen und Plate auch vielfach eine arme Bevölferung baben, bas beschriebene Berbaltnif in der Bertheilung ber Todesfälle mit weit geringerer Deutlichkeit bervortritt. - Die nachtheiligen Folgen, welche eine Anbäufung fauliger Substanzen in einigen Bunkten Rostocks berbeigeführt bat, sind bereits oben bei ber Beschreibung ber Rostocker Epidemie speciell bervorgehoben. Die Straffen und Blate, welche unter berartigen Ginfluffen besonders zu leiben batten, find ebenfalls bie Stranbstrafe, namentlich ihre in ber Nähe ber Thore gelegenen Säufer, ber Brint, bie Golbstragen, bie Brüche, bie untersten Säuser ber auf ben Strand auslaufenden Straffen und ein großer Theil ber Cröpeliner Borftabt, wo namentlich bie mit bem bort vielfach geübten Betriebe von kleinen Ackerwirthschaften in Berbindung stebende Ansammlung bedeutender Dungmengen anscheinend einen schädlichen Ginfluß ausgenbt bat. hier, wie in ben übrigen, befontere beftig inficirten Gegenden ftoft man überdies febr oft auf fleine. übervölferte und ichlecht gelüftete Wohnraume.

In Warnemunde trat die Cholera ebenfalls am heftigsten in den tiefer gelegenen Begenden auf, welche zugleich vom Seeftrande am weiteften entfernt und bem Warnowufer etwas näher gelegen find, als ber höhere Theil des Ortes. Der Unterschied in der Höhe der verschiedenen Gegenden von Warnemünde ist indessen ein nur sehr geringer und Die tiefere Lage bes 1. Quartiers scheint baber an ber größeren Berbreitung ber Epidemie in demselben (44 Erkrankungen) weniger Schuld zu sein, als der Umstand, daß die ersten von Rostock verschleppten Källe in biefer Gegend porkamen. Auch bie fauligen Emanationen, welche ein westlich von biefer Gegend gelegener Sumpf mahrend ber Dauer ber Epidemie producirte, mogen zu ber ergiebigeren Berbreitung Andere nachtheilige Beber Seuche in berfelben beigetragen haben. bingungen sind bem ganzen Orte gemeinsam; so die häufige Ablagerung von Dungmaffen in Gruben, welche in bem lockeren und fandigen Erdreich nicht felten nabe bei ben Brunnen liegen und nur ausnahmsweise burch seitliche Holzwandungen, niemals burch ein impermeables Material ausgekleidet find. Die Bofe, auf welchen diese Dungplate fich befinden, find eng und die Fenfter ber kleinen hinterwohnungen, welche während ber Sommerzeit von den Einwohnern des Ortes bewohnt werben, öffnen fich auf diese Sofe. Auch in ben mahrend ber Babefaison von ben Fremben bewohnten Borberhäusern find bie Zimmer oft tlein, niedrig und namentlich bie ebenfalls in ber Regel auf bie Bofe sehenben Schlafzimmer oft überfüllt. Die Bewohner ber nahe ber Warnow liegenden Gegenden haben allgemein die abscheuliche Gewohnsheit, alle möglichen organischen Abfälle in das Wasser des Flusses zu schütten und dies Wasser nicht blos zu Reinigungszwecken, sondern auch zum Rochen zu benutzen. In unmittelbarer Rähe einer der beslebteren Gegenden des Ortes befindet sich der Begräbnifplag.

Im Gegensatz zu Rostock und Warnemunde hatte die Choleraepischemie in Laage ihren Hauptheerd in den höheren Theilen der Stadt, während die tiefer, in der Nähe der Recknitz auf seuchtem Untergrunde gelegenen Häuser eine aufsallend geringe Sterblichkeit zeigten. Die besonders heftig ergriffenen Wohnungen waren in der Regel mit Bewohnern der ärmeren Classe überfüllt, eine massenhafte Anhäufung fauslender Substanzen wurde indessen nicht wahrzendmmen.

Aehnlich wie in Laage wurde auch in Bustrow eine besonders boch gelegene Gegend am heftigsten von der Epidemie ergriffen. Cholera zeigte nämlich bier ihre ftartste Verbreitung in ber 20-30 Tuß über bem Grundmaffer liegenden Glevinervorftabt, beren Säufer burchweg auf einem trockenen, für die Anlage tiefer Reller geeigneten Untergrunde erbauet find. Auch die übrigen Borftadte waren Hauptheerbe der Krankheit. In unmittelbarer Rabe einiger berselben befindet fich der aus dem Injelsee kommende, im Jahre 1858 um 2-3 Kuk abgelaffene Stadtgraben, welcher ebenfo wie die Rebel in ihrem Berlaufe von der Gleviner Mauer bis zum Bahnhofe den Inhalt vieler Rinn= steine, die Abfälle bes Schlachthauses und fluffige Bestandtheile aus einer großen Bahl von Düngerhaufen aufnimmt. In Folge ber Seufung, welche bas Baffer im Graben erfahren, find die anliegenden Biesen und Gärten zwar trockener geworden und vor lleberschwemmungen geschützt, die Ufer tes Grabens aber sind auch gleichzeitig in größerer Ausbehnung zu Tage getreten und seinem häufig fauligen Inhalt ift eine bessere Belegenheit zur Stagnation gegeben. neren ber Stadt, wo bie Babl ber Erfrankungen überhaupt eine relativ geringe blieb, murben vorzugeweise einige enge Strafen und eingeschlossene Bofe befallen, auf benen, abnlich wie in vielen Theilen ber Borftädte, große Mengen von Dung und anderen Käulnismaterien aufgehäuft waren. Bang wie in Warnemunde findet sich auch in Gustrow

<sup>1)</sup> Dr. Bard.

<sup>2)</sup> San. R. Rues.

mitten in ber Hageboder Borftadt ein noch immer im Gebrauch stehenber Begräbnifplat.

Zum Theil übereinstimment mit bem räumlichen Berhalten ber Cholera in Laage und Güstrow trat auch die Sülzer Epidemie zuerst und mit besonderer Heftigkeit in den höher gelegenen Theilen des Ortes auf. Borzüglich zeigte sie sich an der sog. Reiserbahn und in den, nahe dem Rostoder Thor gelegenen Straßen, während die tiefer, in der Nähe der Recknitz befindlichen Straßen, ganz wie in Laage, relativ sehr wenig zu leiden hatten. Alle in größerer Ausdehnung ergriffenen Gegenden waren indeß auch in Sülze hauptsächlich von der ärmeren Bolkstlasse bewohnt und auf den Höfen der freilich nicht besonders dicht bevölkerten Häuser zeigten sich auch hier Dungstoffe in bedeutender Menge ausgehäuft.

In Unopen bagegen bilbeten bie tiefer gelegenen Stragen einen beutlich erkennbaren Ausgangspunct für bie epidemische Berbreitung ber Diese Strafen liegen in ber Mabe bes, einen Theil ber Krankbeit. Stadt umichließenden Fluffes und einer teichartigen Erweiterung beffelben, welche bereits vor dem Ausbruch der Epidemie mittelft ihres moraftigen und größtentheils von Baffer entbiogten Untergrundes bie Luft ber Umgebung verunreinigte. Bon biefen tiefer gelegenen Begenden, beren Bevölkerung übrigens im Beginn ber Epidemie noch nicht besonders bedürftig war, verbreitete die Krankheit sich allmälig in die boberen Theile bes Ortes, ohne indessen bier einen besonders bedeutenben Umfang zu erreichen. Gin in einer mulbenformigen Bertiefung auf angeschwemmtem sumpfigem Untergrunte in ber Rabe bes erwähnten Teiches belegenes Saus hatte zwei Erfrantungen, beibe mit glücklichem Ausgange, aufzuweisen. Auf manchen Sofen befanden fich allerdings jur Zeit ber Epidemie bedeutende Auhäufungen von Dung, indeffen waren bie Baufer, zu welchen folche Bofe gehörten, nicht eben bie hauptfächlich ergriffenen. Bon ber fog. Grube in ber Rabe bes Armenhaufes, welche tamals mit vieler faulenber Materie angefüllt war und wahrend ber Dauer ber Spibemie gereinigt murbe, entwidelten fich penetrante Exhalationen; bennoch war bie Bahl ber Erfrantungen in ihrer Rabe nicht auffallent groß und erreichte ihren Solepunkt erft längere Zeit nach ber Aufräumung.2

Aehnlich wie in Laage blieben auch in Teffin bie am tiefften ge-

<sup>1)</sup> Db.-Deb.-Rath Lofer. Dr. Bogel.

<sup>2)</sup> Dr. Bende.

legenen Straßen, welche den Wiesen der Recknitz unmittelbar angrenzen, bis auf einige sporadische Fälle von der Krankheit verschont. Am heftigsten trat die Cholera in den etwas höher, aber doch noch immershin tief gelegenen Theilen des Ortes auf, so namentlich in der Weitenstorfer Straße, welche von einem kleinen Bache durchschnitten wird, zu diesem Anfangs ziemlich steil abfällt, um sich hinter ihm wieder zu ersheben. Dungplätze fanden sich in nicht unbedeutender Menge und Größe auf den theilweise sehr engen Hösen der insicirten Häuser, doch war die Bevölkerung der letzteren eine nicht besonders gehäufte.

In Marlow begann die Spidemie zwar in einem ärmlichen Hause des tiefer gelegenen Stadttheils, verbreitete sich aber, nachdem noch einige wenige Fälle in der Nachbarschaft vorgekommen waren, plötlich mit größerer Extensität auf die höher, in der Richtung vom Ribnitzer zum Sülzer Thor gelegenen Straßen. Erst nach vierzehnstägiger Dauer der Epidemie ereignete sich wieder ein vereinzelter Fall in einer tieferen Gegend.

Auf einen kleinen Häuserlomplex beschränkte die Epidemie sich in Ribnit. Die insicirte Gegend liegt zwar nicht auf der Höhe des Marktes oder in dessen Rähe, sondern tiefer gegen die Binnensee zu; doch waren nicht die unmittelbar an der See, sondern die weiter nach innen gelegenen Häuser die ergriffenen. Das Terrain, auf welchem diese Häuser vor etwa 20 Jahren erbauet sind, wurde durch Berschütztung eines quellreichen Grabens gewonnen und die in den Kellern derzielben stark durch die Wände siedernde Feuchtigkeit beweist, daß die Duellen im Untergrunde noch nicht versiegt sind. Die auf eben so seuchem Grunde in unmittelbarer Rähe der See gelegenen Häuser blieben übrigens von der Seuche verschont.

In Dargun beschränkte die Epidemie sich lediglich auf die hoch und trocken gelegene Gegend des zum Theil sehr weitläuftig gebauten Ortes, die sog. Abdnit. Die einzelnen Wohnungen sind hier im Allgemeinen start bevölkert, haben schnungige und ärmliche Räume und zeigen in ihrer Umgebung massenhafte Dunganhäufungen.

Goldberg hat mit Ausnahme weniger Punkte eine niedrige und feuchte Lage zwischen zwei hügeln, von benen ber eine gegen Rorben

<sup>1)</sup> Dr. Schröber, Teffin.

<sup>2)</sup> Dr. Büen.

<sup>3)</sup> San.-Rath Schliemann.

<sup>4)</sup> Dr. Linfen.

<sup>5)</sup> Med.-Rath Wenbt.

vom rechten Ufer ber Milbenitz aus emporsteigt und auf seiner süblichen Abbachung einen Theil ber Stadt (Mühlenstrafe, Lange Strafe I) trägt, mährend ber andere, im Süben ber Stadt gelegene Higel erft in einiger Entfernung von berselben beginnt und allmälig gegen ben, etwa eine Biertelmeile entlegenen Sof Mebow zu emporsteigt. Besonbers niedrig und feucht liegen die Wallstraße, der Rehrwieder, ein Theil ber Rirchenftrage und bie in ber Rabe ber Milbenit befindlichen Saufer ber Langenftraße. Alle biefe Gegenben haben vorzugsweise ftark von der Cholera gelitten, und der Kehrwieder, welcher anscheinend auch noch einer ber brei Ausgangspuncte für die Spidemie mar, hat unter fämmtlichen Straffen bie relativ gröfte Bahl ber Berftorbenen aufzuweisen. Nächstbem aber kamen bie meisten Tobesfälle in ber am rechten Ufer ber Milbenitz ziemlich boch gelegenen Mühlenftraße vor, in welcher überbies bie erften unverkennbaren Cholerafälle ber ganzen Epibemie eintraten. Auch ber benachbarte, ebenfalls ziemlich hoch gelegene Theil ber Langen Strafe hatte eine relativ fast eben fo große Bahl tödtlicher Erkrankungen, wir die besonders tief auf Wiesen- und Moorgrund am fühlichen Ranbe ber Stadt belegene Ballftrafe. - In vielen Straffen Golbberge find bie Wohnungen mit Menfchen überfüllt und haben gröftentheils enge und eingeschlossene Bofe, welche bie und ba, 2. B. in ber Ballftrake, böber liegen, als bie zu ihnen gehörigen Häuser. In ber Mühlenstraße waren vorzugsweise brei eng an einander liegende Bäufer ergriffen, mabrent in zwei freier gelegenen berfelben Strafe überall keine Todesfälle vorkamen; am Rehrwieder find die Wohnungen ebenfalls besonders eng, die Bofe klein und auf der einen Seite vom Wallgraben begrenzt. In einem Theil ber Jungfernstraße bagegen, welcher hauptsächlich von Wohlhabenderen bewohnt wird, eine höhere Lage und größere Bäufer mit reinen Sofplagen bat, mar bie Ausbreis tung ber Epidemie auch eine relativ sehr geringe. — Der füblich von ber Milbenitz gelegene Theil Goldbergs wird beinahe vollständig von einem mit ihr und mit dem etwa 150-200 Ruthen öftlich von der . Stadt befindlichen Goldberger See in Berbindung ftebenden Graben, bem fog. Wallgraben, umschlossen, welcher in früherer Zeit stets reichliche Baffermengen enthielt, ja jogar zuweilen kleine Ueberschwemmungen bes anliegenden Terrains verursachte. Seit indeg vor etwa zehn Jahren ber See zum Theil entwässert worden ist, ha ber Wallgraben ebenfalls einen großen Theil seines Wassers verloren und ist, weil er auch aus ben Rinnfteinen und Cloaken feinen Buflug erhält, größtentheils in einen, namentlich zur Sommerzeit ftinkenben Sumpf umgewandelt worden. Mit dem Wallgraben ftehen in einzelnen Gegenden ber Stadt (amischen Rirchen- und Langer Strafe, amischen Jungfernund Wallstraße) fleinere Gräben und Canale in Berbindung, welche durch die Hofe und Garten verlaufen und auf ihrem Wege einen Theil der menschlichen und thierifchen Auswurfsstoffe aufnehmen. Diese werben, da bie Hauptbeschäftigung ber Bewohner Goldbergs in Ackerbau besteht, auf vielen Höfen in großer Menge angesammelt und in der Regel nur zwei Mal im Jahr aufgeräumt. Sie befinden sich in besonders großer Menge in der Wallstraße, am Kehrwieder, der Mühlenund der Langen Strafe I, welche lettere überdies in unmittelbarer Nachbarschaft bes Begräbnigplages liegt. Auch für ben Abflug bes Straßenwassers und der übrigen, in die Rinnsteine gelangenden Flüffigkeiten ist in vielen Gegenden ber Stadt nur mangelhaft gesorgt, so bejonders in mehreren Theilen ber Langen Strafe und in ber Jungfern= straße. Endlich ift die Einrichtung der Privets in einzelnen Gegenden ber Stadt (Mühlenstraße) eine höchst unvollkommene; in anderen scheint man die Stufe ber Civilisation, welche ben Besit solcher Ginrichtungen zum Bedürfniß macht, überall noch nicht erreicht zu haben.

Die Mehrzahl ber in Plau vorgekommenen Erkrankungen ereigenete sich theils in einer weber besonders niedrig gelegenen, noch nut Menschen überfüllten Straße, welche aber vom Kirchhofe nur durch höfe oder kleine Gärten getrennt wird, theils in einer Gruppe alter Häuser mit engen und niedrigen Wohnungen und großen, lange nicht abgeräumten Dungstätten in ihrer Nähe.

Die Straßen, welche in Malchow hauptsächlich zu leiden hatten, (Mühlenstraße und kurze Straße) sind eng bebauet und enthalten viele kleine, dürftige und dicht bevölkerte Wohnungen, so wie mit Dung übersladene Hofplätze. Unmittelbar hinter der Mühlenstraße erhebt das Tersrain sich in geringem Grade. Die Straße liegt also an einem, freilich nur sehr unbedeutend ansteigenden Abhange.

In Büt ow zeigte die Krankheit sich besonders ausgedehnt in der Nähe des Wallgrabens zwischen dem Rostocker und Rühner Thor, wo hauptsächlich die ärmere Bevölkerung in engen, seuchten und schmutzigen Wohnungen lebt. Der Wallgraben war vor und während der Spidemie fast wasserleer, stellenweise in hohem Grade übelriechend.

<sup>1)</sup> Dr. Lechler.

<sup>2)</sup> Dr. Beder, Malchow.

<sup>3)</sup> Deb.-Rath Bartid.

In Wismar entwickelte bie Epidemie fich zuerst und am beftigften in ben tief gelegenen Gegenden, namentlich an ber Grube, einem burch die Stadt fließenden Bache, in beffen Umgebung ber Untergrund ber Säufer einen beben Grab von Teuchtigkeit zeigt. Gine besonbers große Zahl von Erfrankungen ereignete fich in einem, unmittelbar über ber Grube auf Pfahlwert erbauten Sause, welches keinen Sof hat und und von einer großen Zahl ber ärmsten Bersonen bewohnt wird. Ein Bewohner biefes Hauses hielt eine Anzahl groker Hunde, die er mit bem vorber im Hause getrockneten Fleisch von gefallenen Thieren ernährte. In ber ebenfalls feucht gelegenen Blüffelstraße, welche kleine und niedrige Häuser ohne Acller besitt, wo ferner die Abflusse aus den bober gelegenen Theilen der Stadt wegen des mangelnden Gefälles stagniren, entwickelte sich ein ausgebreiteter Krankheitsberd. Bon Interesse ist bas Verhalten, welches bie Epidemie in ber Böttcherstrafte zeigte. Die Strake verläuft parallel mit ber Lübschen Strake und nimmt wegen ihrer, etwa um zehn Kuk tieferen Lage viel Abflukwasser aus der böber liegenden Strafe auf. Bei ben Bäufern ber nördlichen Seite biefer Strake ift burch einen thouernen Abzugsfangl für bie Entfernung bes Wassers gesorgt, und biese Säuser blieben vollkommen verschont, mabrend die Epidemie in den Baufern der füblichen Seite, neben welchen bem Baffer Gelegenheit zur Stagnation und Infiltration gegeben ift, eine ziemlich bedeutende Ausbehnung annahm. In den böber gelegenen Theilen ber Stadt kamen fast nur sporadische Fälle vor.1

Das Haus, auf welches die Cholera in Daffow beschränkt blieh, liegt unweit vom Ende des Ortes an der Wismarschen Straße. Die Lage dieses Hauses und seiner drei Nachdarhäuser, welche übrigens sämmtlich zwölf Fuß und darüber von einander entsernt sind, befindet sich im Verhältniß zu dem höher gelegenen Ort in einer 30—40 Fuß tiesen Niederung, welche auch nach den übrigen Seiten hin von sanst ansteigenden Höhen umschlossen wird. Eine, wenige Schritt von dem befallenen Hause entlegene Pumpe lieserte erst Wasser nach einer Bohrung von 45 Fuß Tiese. Stehende Wässer befinden sich nicht in der Nähe.

Die Stadt Grabow, in welcher die Cholera trotz ihres späten Beginnes (7. Septbr.) noch eine sehr bedeutende Verbreitung annahm, liegt auf einer unter- und oberwärts von breiten Wiesen umgebenen

<sup>1)</sup> Dr. Ziemfen. Dr. Techen. Dr. Kniep.

<sup>2)</sup> Dr. Schäffer.

Insel der Elde. Sie ist relativ stark bevölkert; namentlich sind die Häuser mit Menschen überfüllt in einer Straße, welche am schiffbaren Arm der Elde verläuft und die Nordseite der Stadt in Form eines Halbkreises umgiedt. Hier wohnten beim Ausbruche der Epidemie in einem einstöckigen Hause von vier Fenstern in der Fronte nicht weniger als 42 Personen. Die Straßen sind zum Theil sehr eng und stoßen sämmtlich, wenigstens mit einem Ende, auf eine quer vorliegende Häuserreihe. Ein Arm der Elde, welcher die ganze Norde und Westseite der Stadt umgiedt, ist im Sommer so seicht, daß er einem stehenden Wassergleicht und nicht selten übese Gerüche verbreitet. Große Wengen von Dunge und allerlei Auswurfsstoffen sinden sich auch hier in der Regel auf den kleinen Hösen der ärmeren Bewohner, wiewohl im Jahr 1859, aus Furcht vor der Seuche, schon Wochen lang vor deren Ausbruch für möglichste Reinlichkeit in den Straßen und Wohnungen gesorgt wurde.

Ueber die Bebingungen, welche unter ber Bevölkerung der ländslichen Orte Mecklenburgs die Berbreitung der Cholera begünstigt haben, liegen nur wenige, größtentheils aphoristische Mittheilungen vor, welche jedoch in ähnlicher Beise wie die in den Städten und Flecken gemachsten Ersahrungen zur weiteren Befestigung bereits bekannter Thatsachen dienen können.

In dem Pachtgut Neuhof bei Ribnit, wo eine der heftigsten Epidemien des Landes vorkam, liegen einzelne der Bedingungen für die ausgedehnte Entwickelung der Cholcra klar zu Tage. Der Ort liegt nämslich tief und unmittelbar neben einer sumpsigen, für gewöhnlich seuchten Wiese, welche durch die große Dürre der voraufgehenden Jahre fast vollständig ausgetrocknet war und fortwährend einen moderigen Geruch erzeugte. Die Tagelöhnerwohnungen sind sämmtlich eng, niedrig, ohne Schornsteine, doch beschränkte die Krankheit sich nicht auf diese, sondern auch auf dem Hose, wo sich weite Wohnräume besinden, kamen viele Erkrankungen und Todeskälls vor.

Eine niedrige Lage in unmittelbare Nähe einer im Winter stets vom Seewasser überspielten Salzweide haben auch die zwei Büdnereien, auf welche die Cholera in Weitendorf auf der Insel Böl sich beisnahe allein beschränkte. Die Wohnungen waren mit Menschen übersfüllt, welche unter den ärmlichsten Verhältnissen lebten.

<sup>1)</sup> Beb. Deb.-Rath Brudner.

<sup>2)</sup> San.-Rath Schliemann.

<sup>3)</sup> Dr. Sthamer.

Aebnlich wohnte bie Bevölkerung in kleinen Gemächern zusammengebrängt zu Steinbed, Kabow und Sandhof, wo die Cholera ebenfalls bie Grenzen ber zuerst ergriffenen Wohnungen nicht überschritt. dem ersteren Orte tam die Krantheit in einem Kathen vor, welcher von fünf Tagelöhnerfamilien mit 25 Seelen bewohnt wird. Derfelbe liegt in einer, von niedrigen Hügeln eingeschlossenen Bertiefung und hat in seiner etwas höheren Umgebung mehrere Düngerhaufen. Wohnung, auf welche bie Epidemie in Radow fich beschränkte, besteht aus einen ziemlich verfallenen Rathen, in welchem ebenfalls fünf Tagelöhnerfamilien, zusammen eine Seelenzahl von etwa 24, untergebracht sind. In Sandhof kamen die einzigen Krankheits- und Todesfälle in ber Familie bes Arbeitsmanns Zorn vor. Der von ihr bewohnte Rathen liegt etwa 200 Schritt von den übrigen Wohnungen entfernt an einem sandigen Abhange in der Rabe eines Dungerhaufens, ift febr niedrig baufällig und räucherig. Bon einer zweiten, in demselben wohnenden Familie litten zwar einzelne Bersonen an Cholerine, aber Niemand an ausgebilbeter Cholera. 1

Auch in Gr. Raben bei Sternberg, welches eine Epidemie von mäßiger Ausdehnung durchmachte, waren die inficirten Wohnungen klein, schmutzig und mit Menschen überfüllt.

In Spotenborf ist der zuerst ergriffene Kathen so gebaut, daß alle in demselben befindlichen Wohnungen wie ein zusammenhängendes Ganze aussehen und die Thüren der einzelnen Wohnräume grenzen so nahe an einander, daß die Ein- und Ausgehenden sich sast berühren müssen. Aehnlich verhalten sich auch die übrigen fünf Kathen in Spotendorf, welche mit jenen zusammen etwa 150 Seelen umfassen.

In Wahrsborf bei Schwaan, wo die Epidemie sich über sämmtliche Wohnungen des Dorfes ausdehnte und, die Cholerinefälle einbegriffen, auch nicht ein bewohntes Zimmer verschonte, sind die Wohnungen zwar gut gebaut, befinden sich aber sämmtlich in zwei langen, nur in der Mitte durch eine Fahrstraße getrennten Häusern.

Das Gehöft Kritzowburg bei Wismar besteht aus zwei Häusern, bem Wohnhause bes Besitzers und ber Tagelöhnerwohnung. Das erstere liegt etwa 4 Fuß über bem Niveau ber angrenzenden Chaussee,

<sup>1)</sup> Dr. Beder, Golbberg.

<sup>2)</sup> Dr. Wagner.

<sup>3)</sup> Dr. Burmeifter.

<sup>4)</sup> Dr. Meper, Roftod.

ift massiv gebaut, trocken und enthält große Räume; ber Kathen bas gegen, auf welchen die Cholera beschränkt blieb, liegt mehrere Fuß tieser, als die Chaussee, ist eng, seucht und hat häusig Intermittenskranke.

In Hohen Gubtow beschränkte vie Spidemie sich auf den Hof und dessen umgebung. Der Haupthof liegt mit seinen, in einer Reihe aufgeführten Tagelöhnerwohnungen in einer flachen Thalsenkung, welche auf der einen Scite von einem Teich mit trübem, wiewohl nicht übelriechendem Wasser und dem Gutspark, auf der anderen Seite von trockenen Wiesen begrenzt wird. In der Nähe eines zweiten, sog. Viehtränkungsteiches kam ebenfalls eine größere Zahl heftiger Erkrankungen vor.

Beniger beutlich konnten bie für eine epibemische Entwickelung ber Cholera günstigen Bedingungen in einer Anzahl anderer Orte nachsgewiesen werben.

So hat bas Gehöft, auf welches bie Krankheit in Gagezow bei bei Wismar beschränkt blieb, große und reinliche Wohnräume, einen geräumigen Hofplat und eine Einwohnerzahl von nicht mehr, als 11 Berfonen. Das Hollanderhaus zu Groß=Bustrow, in welchem bie Rrantheit zuerft auftrat und auch später am beftigsten berrschte, liegt ganz frei und ziemlich boch. In seiner unmittelbaren Nähe befindet sich ein Teich, bessen Wasser im Sommer 1859 beinabe auf die Balfte eingetrodnet war; boch tamen in ber Butewohnung, bie nach bem Hollanderhause bem Teiche zunächst liegt, keine Erkranfungen vor. Sämmtliche Häufer, in welchen Cholerafälle vorkamen, liegen annähernt auf gleicher Höhe. Die Bevölkerung bes Dorfes wohnt nicht-eben bicht und gedrängt. - Der in Hohen-Biecheln allein befallene Rathen liegt auf bem einen Ende und am höchsten Buncte des unmittelbar am nördlichen Ufer des Schweriner Sees sich hinziehenden Dorfes und hat eine Einwohnerzahl von 17 Perfonen. In seiner Nähe foll um bie Zeit bes Ausbruches ber Cholera ein gefallenes Stud Bieh gelegen haben und auf bem benachbarten Erbfrohnereigehöft follen thierische Cabaverstücke fich im Dung befunden haben.3

In Brandenhusen auf Bol und in Brunshaupten bei Doberan wurde ebenfalls nur die Bewohnerschaft je eines Rathens ergriffen. Die in bem ersteren Orte befallene Wohnung liegt auf einer

<sup>1)</sup> Dr. Biemfen.

<sup>2)</sup> Dr. Roch.

<sup>3)</sup> Dr. Sthamer.

Anhöhe unmittelbar an ber See und ist mit Menschen überfüllt; bas in Brunshaupten inficirte Haus liegt etwa 100 Fuß von ber See entsfernt und 5 Fuß über bem Meeresspiegel

In Dieberichshagen bei Warnemunde beschränkte die Rrantbeit sich beinahe allein auf bas v. B.'sche Gehöft, welches anscheinend einige Fuß höher und einige Fuß näher ber See liegt, als die übrigen Wohnhäuser bes Dorfes. 2

In Cheelsborf enblich scheint die hohe und trockene Lage der durchweg geräumigen Wohnungen eine weitere Verbreitung der Krantbeit trot wiederholter Verschleppungen von Rostock verhindert zu haben. Ueberhaupt sollen epidemische Krankheiten hier niemals einen bedeutenden Umfang annehmen und im Jahre 1850, als die Cholera in dem besnachbarten Toitenwinkel sehr verbreitet war, blied Cheelsdorf ebenfalls fast vollständig verschont.

Der unverkennbare Einfluß, welchen die Beschaffenheit des Bobens auf die Berbreitung ber Cholera ausübt, ift icon von alteren Beobachtern wiederholt constatirt worden. Indische Aerzte beobachteten bereits zur Zeit ber erften größeren Ausbehnung ber Seuche über bie Halbinsel eine auffallende Immunität der Bewohner eines trockenen und felfigen Bobens, bergeftalt, daß nicht felten ganze Gegenden, Städte oder einzelne Ortstheile, welche auf felsigem Grunde lagen, trot ber ausgebehntesten Infection ihrer nächsten Nachbarschaft und trot wiederholter Einschleppungen für eine epidemische Berbreitung der Krankheit vollkommen unempfänglich erschienen. Bourben, Fourcault, Bibal, Farr u. A. haben versucht, aus der Zusammenstellung einer größeren Reihe von Thatsachen über den Ginflug des geologischen Mediums auf die Verbreitung der Cholera allgemein gültige Regeln für diesen Einfluß zu gewinnen. Tertiär= und Alluvialboden ist nach diesen Untersuchungen für die schnelle und allgemeine Berbreitung der Arankheit günstig, während Brimitivaestein und die älteren Formationen überhaupt dem Fortschreiten der Cholera weniger förderlich sind. Fourcault hatte bereits barauf hingewiesen, bag in bem Feuchtigkeitsund Permeabilitätsgrade ber verschiedenen, Gesteinsarten ber eigentliche Grund für bieses schwankende Berhalten in der Disposition zur Cholera liege, als Pettenkofer nach den Resultaten seiner über die baberische

<sup>1)</sup> Dr. Sthamer.

<sup>2)</sup> Dr. Bard..

<sup>3)</sup> Minift.-Acten.

Epibemie von 1854 angestellten Untersuchungen ven Zustand der physitalischen Aggregation des Bodens als das eigentlich bedingende Princip für die Verbreitungsfähigkeit der Cholera aufstellte. Alle Gebilde, mögen sie nun dem Primitivs und Uebergangsgestein oder secundären Formationen angehören, verhindern, nach Pettenkoser, wenn sie als nacktes, impermeabeles Felsgestein zu Tage liegen, die epidemische Verbreitung der Cholera, während zeber poröse, imbibitionsfähige oder die Feuchtigkeit lange zurückhaltende Boden die Entwickelung der Krankheit zur Epidemie begünstigt.

Es ift hier nicht ber Ort für eine speciellere Darlegung ober Beleuchtung biefer Lehre und ihres Zusammenhanges mit der Theorie von der Entwicklung des Choleragiftes, wie sie von Bettenkofer aufgestellt worden ist. Rur furz möge erwähnt werden, bak er bie schon von früheren Aeraten (Krebsig, Bellarin, Riecke, Joelin) ausgesprochene Meinung festhätt, es entwickele sich ber die Cholera erzeugende Giftstoff aus ben Entleerungen von Personen, welche an Cholera, Cholerine ober specifischem Durchfall leiben. Durch eine große Zahl eigener Beobachtungen versucht er diese Ansicht fester zu begründen und zu einer Thatsache von allgemeiner Geltung zu erheben. Die Dejectionen enthalten indeß nach Bettenkofers Meinung bas Choleragift nicht sogleich nach ihrer Entleerung als ein fertig gebildetes. Es ist vielmehr für die Entwickelung besselben ihre Zersetzung nothwendig, und diese wird um so leichter und umfänglicher eintreten, je mehr bas Medium, mit welchem fie in Berührung tommen, berfelben förderlich ift. Leichtigkeit, mit welcher bie Ausleerungen sich in einem feuchten Boben zerseten, die weite Berbreitung, welche sie in einem porosen und permeabelen Untergrund finden, sollen nicht allein wichtige Hebel, sondern felbst nothwendige Bedingungen für die epidemische Entwickelung der Krantbeit sein und die fast übereinstimmend gewonnene Erfahrung von ber Immunität ber Bewohner eines frei zu Tage liegenden Felsbodens foll lediglich in dem Mangel jener Bedingungen für die Zersetzung und Infiltration ber Auswurfostoffe begründet sein.

Es erscheint nach ben vorliegenden Untersuchungen noch nicht an der Zeit, ein bestimmtes Urtheil über die Stichhaltigkeit der Pettenskoferschen Theorie abzugeben. Manche Erscheinungen, welche in der Art des epidemischen Verlaufs der Krankheit auftreten, sind nicht ohne Zwang mit ihr in Einklang zu bringen, manche lassen andere Erkläsrungen aus nahe liegenden Möglichkeiten zu, einzelne Thatsachen, welche berselben zur wichtigsten Basis dienen, sind noch nicht mit zweiselloser

Sicherheit conftatirt und, Alles zusammengenommen, ist bie Strecke, welche biese Lehre auf bem Wege von ber Hppothese zum Axiom zurückgelegt hat, noch eine ziemlich kurze geblieben.

Eine große Zahl von Thatsachen accommedirt sich indessen auch wieder in so einsacher und bequemer Weise dem Bettenkoferschen Princip, daß die Hoffnung nicht unberechtigt erscheint, es werde durch ein weiteres Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Wege gelingen, minbestens den Hauptpunkten besselben einen festeren Grund zu erbauen.

Leiter find bie Mittheilungen über bie Beschaffeubeit bes Bobens an ben von ber Cholera ergriffenen Begenden Medleuburge burchweg fo ludenhaft ausgefallen, bag fie taum ju einem Beitrage für bie Entscheidung ber Frage bienen konnen, in wie weit die Berbreitung ber Seuche unter bem Ginfluß biefer Bebingung fteht. Ueberdiek ist bie geognoftische und physikalische Beschaffenheit bes Mecklenburgischen Bobens fehr wenig für die Beantwortung jener Frage geeignet, benn eigentlich nachter Felsboben fehlt bem Lanbe ganz und feine Oberfläche wird nur von lockeren Bobenarten gebildet. Der bei Weitem größte Theil berfelben, sowie ber aller Nachbarlanter besteht, mit Ausnahme ber alluvialen Bildungen, in einer Mächtigkeit, welche mitunter 100 Fuß und darüber erreicht, aus lose zusammengehäuften Massen von Sand, Lehm, Thon und Mergel, welche meiftens eine unregelmäßige Schichtung zeigen und zahllose Felstrümmer aller alteren Formationen theils in sich einschließen, theils unbebeckt auf ihrer Oberfläche tragen. 1

Was im Einzelnen über die Beschaffenheit des Bodens an den von der Cholera ergriffenen Orten bekannt geworden, ist theilweise bereits in früheren Abschnitten erwähnt, 2 das Uebrige soll hier zu-nächst folgen.

Gine sandige, lockere, leicht permeabele Beschaffenheit hat der Boden in mehreren Orten, welche in heftigerem Grade von der Cho-lera litten. So in den höher gelegenen Theilen von Laage, in denen die Spidemie sich zu weit größerer Ausdehnung entwickelte, als in den tiefer, am Ufer der Recknitz auf Wiesen- und Torfgrund erbauten Häusern. In Neuhof bei Ribnitz sindet sich an der Oberfläche des Bodens ebenfalls eine dünne Schicht trockenen Sandes und unter

<sup>1)</sup> Boll, Geognofte ber beutschen Oftseelanber. S. 104.

<sup>2)</sup> Ueber Die Bobenbeschaffenheit in Rostod', Golbberg und Guftrow, fiebe oben S. 8, 57, 58, 90.

<sup>3)</sup> San.-Rath Rues.

biefer zum Theil eine lockere Dammerbe, größtentheils ber f. g. "Ur", ein eifenhaltiger Ries, welcher feine Teuchtigkeit burchläßt und bie Gegend als eine ber weniger fruchtbaren bes Landes in Berruf gebracht hat. 1 In Gagezow, Daffow und Brunshaupten 2 hat ber Untergrund ber inficirten Wohnungen und in Malchow ber Boben in ber vorzugsweise ergriffenen Mühlenftrafe gleichfalls eine fandige Befcaffenheit. 3 Rur theilweise aus Sand, theilweise aber aus humus besteht ber überall ftart permeabele Boben in Gnopen und ähnlich verhält sich anscheinend auch ber Untergrund ber in Ribnit ergriffenen Strafe, welcher erft burch bie Bericbuttung eines quellreichen Grabens mittelft bes burch bie Abtragung eines Walles gewonnenen Erbreiches bergeftellt wurde. Diefer Ball beftand in feinen oberen Schichten aus Sant, in seinen unteren aus Lehm. 5 Auch die beiben Bubnereien in Beitendorf auf Bol, in welchen die Cholera fich vorzugsweise verbreitete, liegen auf gelbem Sand, Lehm und Mergel, mahrend eine dritte Wohnung, in der nur einige Erkrankungen vorkamen, schon auf bem schwarzen Sanbe ber Salzweibe gelegen ift.6

Die ganze Halbinsel Wustrow bagegen, namentlich auch berzenige Theil derselben, auf welchem das Dorf liegt, besteht in ihren tieseren Schichten aus Mergel und Thon, über welchen sich eine 1—2 Finß mächtige Schicht von schwarzem Humus befindet. Der tiesere Grund ist somit ein die Feuchtigkeit nicht leicht durchlassender, weshalb auch ein großer Theil des Bodens mit Erfolg drainirt wird. 7.

In Grabow hat ein Theil der befonders heftig inficirten Gegenden eine ähnliche Beschaffenheit, wie die tieser gelegenen und relativ verschont gebliebenen Gegenden von Laage. Die Rehberger Borstadt nämlich und die Straße, welche die Nordseite der Stadt in einem Halbkreise umgiebt, stehen auf einem ursprünglich torsigen Wiesengrunde, der erst durch Auftrag zum Baugrunde erhöhet ist. 8

Ein großer Theil ber Ginfluffe, welche als Hulfebedingungen für

<sup>1)</sup> San. Rath Schliemann.

<sup>2)</sup> Dr. Sthamer.

<sup>3)</sup> Dr. Beder, Maldow.

<sup>4)</sup> Dr. Bende.

<sup>5)</sup> San -Rath Schliemann.

<sup>6)</sup> Dr. Sthamer.

<sup>7)</sup> Dr. Sthamer.

<sup>8)</sup> Geb. Deb.-Rath Brüdner.

bie epidemische Ausbreitung ber Cholera erkannt wurden, ift schlechters bings nicht zu beseitigen.

Ein anderer Theil verbankt seine bauernde Eristenz einer oft erstaunlichen Unkenntnif ober Bleichgültigkeit ber Sanitätsbeamten. So erklart es sich leicht, daß die Seuche bei wiederholten Epidemien einerfeits bie früher bon ihr ergriffenen Begenben, Stragen ober Baufer immer von Neuem aufsucht, andererseits aber auch bei ihrer Rücksehr ein früher von ihr besuchtes Terrain meibet, wenn die Bedingungen für ihre Berbreitung inzwischen von demfelben entfernt waren. In Rostod wurden mabrent breier Epidemieen fast dieselben Straken ergriffen, nur die Grubenstraße blieb in der letten Epidemie verschont, Aehnliches wurde aus ben oben bereits (S. 34) angeführten Urfachen. in Wismar beobachtet, wo ebenfalls zwei burch frühere Epidemien besonders ftart mitgenommene Strafen im Jahre 1859 bis auf brei Erkrankungen vollständig verschont blieben, nachdem der Feuchtigkeitsgrad bes Bobens inzwischen burch eine Drainsanlage bebeutend verringert In manchen anderen Orten blieben aber auch, trot einer nicht nachweisbaren Beränderung in ben äußeren Ginfluffen, die fruber inficirten Gegenden verschont und andere, sonst freigebliebene Theile Dies beobachtete man u. A. in Buftrow, wo in wurden befallen. früheren Epidemien ganz andere Begenden ergriffen wurden; in Marlow, wo erft vierzehn Tage nach bem Beginn ber Cholera ein Fall in bem Stadttheil vorfam, welcher im Jahr 1850 hauptfächlich zu leiden hatte. Ebenso waren bie in Tessin vorzüglich heimgesuchten Stragen während früherer Spidemicen nicht bie Hauptherde ber Cholcra und in Gnoben kamen bie wenigen Fälle, auf welche bie Krankheit im Jahre 1850 beschränkt blieb, ebenfalls in anderen Gegenden bes Ortes vor.

Das dichte Zusammenwohnen vieler Menschen in kleinen Localitäten, die Anhäufung von vegetabilischen und thierischen Zersetungsstoffen, eine feuchte und tiese Lage der Wohnungen sind Bedingungen, von welchen neben einer großen Zahl anderer, mehr individueller Einslüsse vorzugsweise die ärmere Classe der Bevölkerung getroffen wird. Eine vorwiegende Disposition der unteren Volksclassen für die Cholera, welche dis jetzt ausnahmslos in allen Epidemicen beobachtet wurde, ergiebt sich auch aus der nachstehenden Zusammenstellung der verschiedenen Berufsarten, welche nach der absoluten Zahl der Verstordenen geordnet ist. Die in ihr aufgeführte Elasse der höheren Beamten umfaßt solche Angestellte, die durch ihren Dienst mehr auf das Zimmer und den

mibtijch, die ber niederen Beamten folche, die mehr auf ben Ber-

kehr in ben Straßen und in vielen verschiebenen häusern angewiesen sind. Lehrlinge und Gesellen sind, wo speciellere Bezeichnungen vorslagen, mit den Handwerksmeistern in eine Classe gerechnet.

## Ueberfict

ber an ber Cholera Berftorbenen, zusammengestellt nach ben Berufsarten.
I. In ben Städten und Fleden.

|                      |     | •                      |
|----------------------|-----|------------------------|
| Arbeitsmänner        | 310 | Schiffszimmerleute 5   |
| Dienstmäden          | 94  | Benefiziaten 4         |
| Schubmacher          | 72  | Barbiere 4             |
| Maurer               | 52  | Glaser 4               |
| Rnechte              | 41  | Maler 4                |
| Adersmänner          | 32  | Dlufifanten 4          |
| Bimmermanner         | 31  | Detonomen 4            |
| Tifcbler             | 29  | Bantoffelmacher 4      |
| Schneiber            | 27  | Schiffer 4             |
| Raufleute und Krämer | 23  | Rrantenmärter 3        |
| Bäder                | 23  | Brivatlehrerinnen 3    |
| Weber                | 18  | Stublmacher            |
| Riebere Beamte       | 16  | Schneiberinnen 3       |
| Schlosser            | 16  | Tobtenfleiberinnen 3   |
| Töpfer               | 12  | Aerzte 2               |
| Rifcher              | 11  | Bafforen 2             |
| Bobere Beamte        | 10  | Brauer 2               |
| Müller               | 10  | Conditoren 2           |
| Schlachter           | 10  | Drecheler 2            |
| Schmiebe             | 10  | Krankenwärterinnen . 2 |
| Subrleute            | 9   | Lebertauer 2           |
| Lootsen              | 8   | Baiderinnen 2          |
| Riemer und Sattler   | 8   | Mertmeister 2          |
| Matrojen             | 8   | Steinbrilgger 2        |
| Gastwirthe           | 8   | Schornfteinfeger 2     |
| Biegler              | 7   | Scheerenschleifer 2    |
| Solbaten             | 7 7 | Leichterschiffer 2     |
| Böttcher             | 6   | Steuermänner 2         |
| Gärtner              | 6   | Steuermänner           |
| m : "                | ā 1 | OF - 1111              |

#### hirten . . . II. Auf bem Lande. Tagelöhner . 132 Schneiter Statthalter . Rnechte 63 Arbeitsleute . 28 Rrantenwärter . Zimnierleute Rabemacher . 19 Rathenleute . 5 4 14 Pirten. hauswirthe . Einlieger . . Jäger . . . Weber . . . 13 44433 11 Schäfer . 11 Maurer Bübner Erbpächter 10 Dofganger . Altentheiler . 9 Schiffer 97 Bebofterben . Deconomen . Häusler .

6

6

Privatmänner ...

Brobuttenhänbler ...

Aus verschiebenen Berufsar-

ten, je 1 Berfon . . .

33

### Diatfehler. Erfaltungen.

| Interimemirthe |  |  | 2         | Tijchler                    |
|----------------|--|--|-----------|-----------------------------|
| Nachtwächter   |  |  | 2         | Ruticher                    |
| Solbaten       |  |  | ~ 2       | Rüfter                      |
| Müller         |  |  | 2         | Mus verichiebenen Berufsar- |
| Somiete        |  |  | 2         | ten, je 1 Berfon            |
| Aus bem Kirch  |  |  | be Ş<br>E | nbwerfer                    |

Es ift aber nicht allein eine Anzahl in allgemeinerer Ausbehnung für die Entstehung ber Krantheit wirkfamer Einflüsse, welche die ärmere Claffe vorwiegend für bie Cholera bisponirt; auch eine Reihe mehr individueller Schädlichkeiten trifft ben Tagelöhner und kleinen Sandwerfer in größerem Umfange, als bie Bersonen, welche ben bemittel= teren Ständen angehören. Der farge Berdienst erlaubt es nicht immer, von ben Nahrungsmitteln und Getränken zu meiben, mas in bem Rufe einer nachtheiligen Wirkung fteht, und bie Art ber Thätigkeit verlangt bäufig ein rücksichtsloses Breisgeben gegen alle möglichen Witterungseinflüsse in so bringlichem Grade, daß über der Furcht vor einer geringfügigen vecuniären Ginbufe in vielen Fällen ber prämonitorische Durchfall unberücksichtigt bleibt. Die in der Aetiologie der Cholera so viel, hin und wieder auch wohl über Gebühr beschuldigten Diätfehler und Erfältungen tragen baber gewiß nicht wenig bazu bei, bas von ber ärmeren Classe an Kranken und Todten gelieferte Contingent zu Die Erntearbeit fiel in die Zeit der Medlenburgischen verstärken. Epidemie und hat gewiß für eine große Zahl nachtheiliger biätetischer Einwirfungen ben Anlag gegeben. Besonders häufig scheint bie ichon in die Zeit der fühleren Witterung fallende Beschäftigung mit ber Rartoffelernte von schädlichen Folgen gewesen zu sein. Wenigstens glauben Wismar'sche Aerzte, die bort unverkennbar vorgekommene Zunahme ber Erkrankungen und Todesfälle in den ersten Tagen der Woche von dieser, in ber Regel an ben Sonntagen vorgenommenen Thätigkeit abhängig machen zu muffen und bie angestrengte Arbeit, welche auf feuchtem Boden, bei schlechter, meift flüssiger Nahrung, mit schwitzender Haut und in leichten Kleidern beschafft wird, scheint diese Annahme zu recht-Noch manche andere Beispiele für die nachtheiligen Ginflusse von Erkältungen sind bekannt geworden. So wurde in Warin ber zuerst im Orte Erfrankte von ber Cholera befallen, unmittelbar nachbem er mehrere Stunden lang mit erhittem schweiftriefenbem Rörper auf einer Bahre in einem Schuppen geschlafen hatte. Er hatte erweislich 1-12 Bochen die Stadt nicht verlassen, war in Warin mit Personen aus inficirten Orten nicht in Berkehr gekommen, hatte aber schon einige Tage vor bem Beginn seiner Erfrankung an Diarrhoe gelitten. 1 Aehnliche Beobachtungen find auch an anderen Orten oft genug gemacht So erfrankte in Inopen ein wegen leichter Diarrhoe bas Bett bütender Mann an heftiger Cholera, unmittelbar nachbem er eine furze Zeit ohne Beinkleider und nur mit Bemd und Schlafrock bekleibet im Zimmer umbergewandert war. 2 In Wismar wurde ein franklicher Mann befallen wenige Stunden, nachdem er während eines Vormittags bei raufen und fturmischem Wetter einer auf ber Strafe stattfindenben Auction beigewohnt hatte. 3 Die einzige Person, welche in Teterow verstarb, mar eine alte Frau, die wenige Stunden vorber zu Kuft in brennender Sonnenhitze aus dem 3 Meilen entfernten Liefow zurückgekehrt war und nach ihrer Ankunft eine übermäßige Menge kalten Wassers getrunken batte. 4 Gurken, Obst, Die schwer verbaulichen Bemufe, schlecht gegohrene Getrante, sowie namentlich verborbene Speisen haben ihren schlechten Ruf ebenfalls häufig genug bewährt. So in Teffin, wo ein ruftiger und gefunder Mann, ber Abends Gurkenfalat ift und Bier bagu trinkt, noch in ber nächsten Nacht verstarb; 5 in Sternberg, wo die ersten Erfrankungen in ber Familie bes Fuhrmanns 3. ebenfalls nach bem Benug von Burtenfalat zum Ausbruch tamen, 6 in Sulze, wo eine ber zuerst Erfrankten, ein Mabchen, am Abend vorher eine große Quantität Kartoffeln und Gurkensalat gegessen und sich bann bis in die Racht auf ber Strafe umhergetrieben hatte. 7 Die Glieber ber Familie, in welcher zu Kritsowburg bie Cholera zuerst ausbrach, batten, nachdem sie an einem der vorbergebenden Tage mit der Kartoffelernte beschäftigt gewesen, Abents sauren Mal, Kartoffeln, Bier und Schnaps genossen. 8 Eine alte Frau in Wismar erkrankte nach bem übermäßigen Genuß von verdorbenem Ralbfleisch, welches fie, um es nach ihrer Meinung geniegbar zu machen, mit Effig gefocht batte. Der in Sandhof zuerst Erfrankte batte am Abend vorher faure Bob-

ļ

<sup>1)</sup> Meb.-Rath Bartich.

<sup>2)</sup> Dr. Bende.

<sup>3)</sup> Dr. Techen.

<sup>4)</sup> Dr. Walbow.

<sup>5)</sup> Archiv für Lanbestunde a. a. O G. 723.

<sup>6)</sup> Dr. Wagner.

<sup>7)</sup> Dr. Weibner.

<sup>8)</sup> Dr. Techen.

<sup>9)</sup> Dr. Biemfen.

nen mit Buttermilch und Kartoffeln genossen. In Gnoben scheint der unmäßige Genuß von weißem Kohl einmal nachtheilige Folgen geshabt zu haben, denn Vier von einer aus fünf Mitgliedern bestehenden Familie erkrankten dort fast unmittelbar nach demselben. In Sülze erkrankte am 14. August eine Dame (der einzige Krankheitsfall aus den höhern Ständen), welche in einer gesunden Gegend wohnte. Sie hatte zwei Tage vorher ein Abführmittel genommen, nachher unreises Obst gegessen und war am Abend vor ihrer Erkrankung noch dis nach 10 Uhr in der Nähe der Saline spazieren gegangen.

Fälle, welche barauf hindeuten, daß der unmäßige Genuß auch solcher Speisen von nachtheiligen Folgen sein kann, die man nicht eben für schwer verdaulich hält, sind in Tessin und in Sternberg vorgekommen. Auch Säufer wurden in nicht geringer Anzahl zum Theil selbst während des Rausches von der Cholera befallen. So in Rostock, Wismar, Tessin, Sternberg, Doberan, Witzin, Klein-Raden und an anderen Orten. Bon wie verderblichen Folgen die Diätsehler besonders in der ersten Periode der Reconvalescenz sein können, das beweist u. A. ein in Pastow vorgekommener Fall. Ein dortiger Knecht hatte einen schweren Choleraansall bereits vollständig die auf einige mäßige Reactionssshmptome überstanden. Zur Befriedigung seines sehr starken Appetites nimmt er eine große Menge gebratener Kartosseln zu sich, erkrankt kurze Zeit darauf und stirbt im Stadium algidum.

Diese Fälle, beren Zahl sich mit leichter Mühe bebeutent vermehren ließe, gewähren ein boppeltes Interesse. Zunächst beweisen sie mit großer Evidenz den nachtheiligen Einfluß eines unvorsichtigen diätetischen Berhaltens, denn daß hier überall nur der Zusall gewaltet, wird man doch schwerlich annehmen dürfen. Dann erscheint aber besonders merkwürdig die in so vielen Fällen beodachtete Geschwindigkeit des Einstretens der Krankheit. In der Regel ist die Zeit, welche zwischen dem Begehen des Diätsehlers und dem Ansang der Erkrankung liegt, eine außerordentlich kurze, zuweilen vergehen nur wenige Stunden, zuweilen anscheinend nur ein paar Minuten in der großen Mehrzahl der Fälle ist der Zeitraum, in welchem die Wirkung des Diätsehlers sich entwicklt, also ein weit kürzerer, als die durchschnittliche Dauer des Inscubationsstadiums. Für die Erklärung solcher Fälle bleibt daher kaum

<sup>1)</sup> Dr. Beder, Golbberg.

<sup>2)</sup> Dr. Bende.

<sup>3)</sup> Dr. Weibner.

etwas Anderes übrig als die Annahme, daß die Wirkungen der schen vorher eingetretenen Infection durch den nachtheiligen äußeren Einfluß verstärkt, beschleunigt oder vielleicht überhaupt erst vermittelt wors den sind.

Bährend ber Dauer ber medlenburgischen Spidemie glaubten bie Aerzte an ben erften Bochentagen oft eine bebeutenbe Steigerung in ber Frequenz ber Erfrankungen und Tobesfälle mahrzunehmen und gewiß lag es nabe, bie Freuden bes Sonntags, welche trot bes offiziellen Berbotes ber Tanzvergnügungen nicht ganz zu unterbrücken waren, als bie nächsten Beranlaffungen zu biefem anscheinenben Bachsen ber Epis bemien zu beschulbigen. Meistens indeg beruben biefe Angaben, welche später zum Theil auch burch bie Preffe in bie Deffentlichkeit gebrungen. find, auf völlig irrthumlichen Beobachtungen, wie bies aus ber nachftehenden Tabelle beutlich hervorgeht. Sie bezieht fich auf fammtliche epibemisch inficirte Städte und Fleden und enthält die Zahlen ber in ihnen an ben Werkeltagen vorgekommenen Todesfälle. Die mit I bezeichnete Columne umfaßt bie Summen ber in ben brei letten, bie mit II bezeichnete Columne bie Summen ber in ben brei erften Werkeltagen zweier aufeinander folgender Wochen vorgekommenen Todesfälle und die mit III bezeichnete Columne umfaßt die Differenzen zwischen biefen Summen. Wenn bie Bahl ber zweiten Columne bie größere ift, fo hat fie bas Borzeichen + im umgekehrten Falle bas Borzeichen -. Die Sonntage find aus nabe liegenden Bründen nicht mit in Rechnung gebracht.

å Ħ.

| (0)                    | <b>©</b>                 | డ్డ          | <b>29</b>   | æ              | <b>©</b>                 |                    | über<br>ganze                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ©પ્રા <sub>કિ</sub> ૯. | Giftrow                  | Laage .      | Warnemilnde | Roftoc         | Ganzes Lanb              |                    | en &                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                          | •            | nilnbe      | •              | Land                     |                    | Differenzen<br>ande an ben                                                                                                                                                                                                                              |
| H.H.                   | ĒĦ.                      | E.F.F        | H.F.        | E F F          | E.F.L                    |                    | an b                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ±10                    | +10                      | +10          | +011        | +10            | ±_0                      | <u>-</u>           | a ii<br>ii ii                                                                                                                                                                                                                                           |
| +22                    | 8<br>17<br><del>+9</del> | +21          | )+<br>066   | + 00           | 6.0<br>6.0<br>4.0<br>9.0 | 1,00               | in ber<br>brei let                                                                                                                                                                                                                                      |
| ± × × × ×              | ± 38 38                  | ±20          | .+<br>      | 14<br>+2       | +20<br>13                | ئن<br>-            | Zahl ber<br>hten Tagen                                                                                                                                                                                                                                  |
| +103                   | - 16<br>26<br>16         | -1<br>0<br>1 | 600         | - 17<br>5      | 27<br>37<br>+10          |                    | Fage                                                                                                                                                                                                                                                    |
| +10 + 1<br>13 8        | +<br>25c                 | + 311        | 1041        | 32<br>17<br>15 | +<br>628<br>4-           | Ö,                 | न्तुः<br>स                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21<br>10<br>11         | 251<br>28                | - 11<br>- 4  | <u> </u>    | +21<br>+21     | ±82<br>484               | 6.                 | besfi<br>eine                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 6<br>6               | 27<br>13<br>—14          | <br>မေ ၈ ၁   | + 2-        | + 26<br>3      | 113<br>132<br>+ 19       | 7.                 | ille, w                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 202                  | <br> <br>                | 101          | + 66        | + 35           | 172<br>321<br>+149       | òc                 | über die Differenzen in der Zahl der Todesfälle, welche in den epidemisch inficirten Städten und Flecken und ir<br>ganzen Lande an den drei letzten Tagen je einer und an den drei ersten Werkeltagen der je nächstschennen Woche von<br>gekommen sind. |
|                        | + 440                    |              | 1           | 31 %<br>  71 % | 361<br>504<br>+143       | , <b>3</b>         | selche in ben<br>an ben brei e<br>kommen sind.                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 044                      |              |             | 71-00          | ]                        | - <b>3</b> -       | en el                                                                                                                                                                                                                                                   |
| k o k                  | 6.17                     |              |             | 12 38          | 444<br>312<br>-132       | 10.                | oidem<br>ten V                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | +01                      |              |             | 13<br>- 12     | 259<br>148<br>—111       | 11.                | ifa i<br>dertelt                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | <br> <br>  0 0 0         |              |             | 1 2 2 2        | - 52<br>28<br>28         | 12.                | inficirten Stäbten und<br>Lagen der je nächstfolge                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                          |              |             | 101            | 57<br>61                 | 13. 14.            | ber j                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                          |              |             |                | 69<br>47<br>22           |                    | Stäbt<br>fe nä                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                          |              |             |                | 32<br>12                 | 15.                | cen u                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                          |              |             |                | 18<br>18<br>0            | 16.                | ind a                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                          |              |             |                | 617                      | 15.: 16.  17.  18. | Flecken<br>aben W                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |                          |              |             |                | ।<br><u>७७७</u><br>।     | 1                  | п инь<br>Вофе 1                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                          |              |             |                | 70-                      | 19.                | bod ii.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| p. |              |         | 1 7          | ડ.<br>છ                                                                                     |            | <br><br>70           |         | 99          | 2 .7 | 88<br>88<br>8     | &<br>e<br>e<br>e | 10.      | 11.  | 12.       | 13.                                   | 14.          | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. | 16. | 17.                                     | 18.                                    | 19. |
|----|--------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|-------------|------|-------------------|------------------|----------|------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| () | <b>P</b> lan | 그러님     | 101          | 107                                                                                         | 104        | ञठल                  | 277     |             |      |                   |                  |          |      |           |                                       |              |                             |     |                                         |                                        |     |
|    | Marton       | H H     | +110         | +1000                                                                                       | £41        | +25.03               | 4.01    | # P P P     | +23+ | <b>∞∞</b> 0<br>+: | က္ခရာ            | #:<br>+: | +110 |           |                                       |              | ,                           |     |                                         | ······································ |     |
|    | Golpherg .   | i ii ii | 41.0         | <u> </u>                                                                                    | 9864       | 84.78<br>-<br>-      | 42.53   | 3148        | 9116 | + 0               | 707              | 200      |      |           |                                       |              |                             |     |                                         |                                        |     |
|    | Dargun       | H H H   | 0-1          | <del>0-1</del>                                                                              | 101        | 770<br>+             | 042     | <b>≈</b> ○₩ |      |                   | ·                | -        |      | · · · · · |                                       |              |                             |     |                                         |                                        |     |
|    | Teffin       | 111     | 022          | 204                                                                                         | 128        | 16<br>16<br>16<br>16 | - 22.24 | အဝက         |      |                   |                  |          |      |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                             |     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •                                      |     |
|    | Schwaan .    | 급급      | 707          | +                                                                                           | 24.1       | 377                  | + 1 2 1 | 126         | 2007 | 311               | 707              |          |      |           |                                       |              |                             |     |                                         |                                        |     |
| 13 | Sternberg    | HHH     | $^{19}_{19}$ | 12<br>13<br>14<br>14                                                                        | 8 4 ci     | 61<br>9. e. 61       | 404     |             |      |                   |                  |          |      |           |                                       | - <u>`</u> . | -                           |     |                                         |                                        |     |
|    | Спореп       | 日日日     | +            | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | ## 51<br>- | <b>482</b>           | 15      | mm0<br>+    | 707  |                   |                  | -        |      |           |                                       |              |                             |     |                                         | -                                      |     |

# Einfluß ber Conntagsfreuben.

| Grabon | Walchow          | Biltow         | Warin            | Wisman       | Doberan              | Ribnit |                             |
|--------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|--------|-----------------------------|
| •      |                  | •              |                  |              |                      | •      |                             |
| Ĕ#:    | H.F.F.           | E.             | EF.              | 1111         | Ħ#.                  | ĒF.    |                             |
| ±10    | +<br>+<br>+<br>+ | + 000          | + 0 1            | + 92<br>7 92 | + 00                 | + 200  | -                           |
| +0     | +. 11            | +<br>555       | <br> <br>  & & U | + 2 3        | +17<br>14            | ±10    | ,×                          |
| + 5-   |                  | 17-            | + 4 = =          | 17<br>+11    | +20<br>-7            | + 22   | Ç33                         |
| + 76   |                  | +<br>2000      | ± <sub>81</sub>  | +87          | -185<br>-185<br>-185 | 101    |                             |
| 651    | 0                | ; <u>+</u> 033 | + 81             | 527          | 729                  |        | 5. 6                        |
| مرين ب | 101              | 855            | 1-2              | + 222        | <b>wo</b> w          |        | -                           |
| 404    | 156              | _<br>          | ±10              | 167          | 101                  |        | 7.                          |
| 000    | 088              | <u> </u>       |                  | ±55±         | . <del>+</del> 011   |        | <b>3</b>                    |
| 101    | +10              | ± 22           | •                | +10          | ±0                   |        | <b>9</b> 29                 |
|        |                  | 606            |                  |              |                      |        | 10.                         |
|        |                  |                |                  |              |                      |        | 11.                         |
|        |                  |                |                  |              |                      |        | 12.                         |
|        |                  | ·              |                  |              |                      |        | 13.                         |
|        |                  |                |                  |              |                      |        | 14.   1                     |
|        |                  |                |                  |              |                      |        | 15.   16.   17.   18.   19. |
|        | <del></del>      |                |                  |              |                      |        | 6. 1                        |
| -      |                  |                |                  |              |                      |        | 7. 18                       |
|        |                  |                |                  |              |                      |        | 3. 16                       |
|        |                  |                |                  |              |                      |        | <b> </b>                    |

Summirt man sämmtliche Differenzen mit bem Borzeichen + und sämmtliche Differenzen mit bem Borzeichen — und zieht aus diesen Bahlen die Differenz, so ergiebt sich die in der nachfolgenden Tabelle anthaltene Uebersicht über die Unterschiede in der Zahl aller während der drei letzten und aller während der brei ersten Wochentage in den Städten und Klecken und im ganzen Lande Berstorbenen.

| Ropoct<br>Barnemünde<br>Laage<br>Güftrow<br>Sülze<br>Plau<br>Warlow<br>Galbbara | +<br>44.<br>1.<br>7.<br>18.<br>16.<br>4.<br>9. | 42.<br>12.<br>9.<br>64.<br>22.<br>5.<br>4. | Diff.<br>+ 2.<br>- 11.<br>- 2.<br>- 46.<br>- 6.<br>- 1.<br>+ 5. | Schwaan<br>Sternberg<br>Gnopen<br>Ribnit<br>Doberan<br>Bismar<br>Warin | +<br>2.<br>32.<br>51.<br>4.<br>24.<br>23.<br>6. | 6.<br>35.<br>28.<br>1.<br>29.<br>6.<br>3. | Diff.  — 4.  — 3.  + 23.  + 3.  — 5.  + 17.  + 3. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Golbberg<br>Dargun                                                              | 82.<br>2.                                      | 4.<br>41.<br>6.                            | ± 41.<br>- 4.                                                   | Bilgow<br>Dlalchow                                                     | 17.<br>3.                                       | 35.<br>3.                                 | + 3.<br>- 18.<br>+ 0.                             |
| Teffin                                                                          | ` 23.                                          | 7.                                         | + 16.                                                           | Grabow<br>Zusammen:                                                    | 7.<br>375.                                      | 14.<br>372.                               | $\frac{-}{+}$ $\frac{7}{3}$ .                     |

Sanzes Land: 387. 315. + 72.

Aus biefen Zusammenstellungen geht hervor, bag eine größere Frequenz ber Tobesfälle wenigstens in ben Städten und flecken im Durch schnitt an ben ersten brei Wochentagen nicht vorgekommen ift. In einzelnen Orten zeigte fich freilich eine folde Steigerung, nämlich in Golbberg, Teffin. Gnoben und Wismar; diese Zunahme wird aber durch eine entsprechende Abnahme in Warnemunde, Guftrow, Butow und Grabow fo vollftanbig compenfirt, bag bie Befammtfummen ber in ben Stabten ober Flecken vorgekommenen Todesfälle in ben beiben Balften ber Woche kaum noch differiren. Bon den im ganzen Lande vorgekommenen Todes= fällen vertheilt sich bagegen eine etwas größere Zahl auf bie erften brei Bochentage, inbessen ift auch diese Zahl im Bergleich zu allen im Lande vorgekommenen Tobesfällen nicht groß genug, um einen ficheren Schluß auf einen etwanigen nachtheiligen Ginfluß von Seiten ber Sonntagsvergnugungen ju rechtfertigen. Wie aus ber auf S. 55 enthaltenen Tabelle bervorgebt, erfolgt bie große Mehrzahl ber Tobesfälle im Laufe ber ersten 24 Stunden nach bem Beginn ber Erfrankung. Es mußte fich baber, mare ein Einflug von Seiten ber Sonntagevergnügungen vorhanden gewesen, berfelbe auch burch eine vermehrte Sterblichkeit in ben erften brei Wochentagen fundgegeben baben.

In welcher Weise bie nachtheiligen Wirkungen eines verdorbenen, mit fauligen Stoffen imprägnirten Trinkwassers zu Stande kommen, ob es sich hier um eine directe Insection mittelst der bem Wasser etwa beigemischten Ausleerungen Cholerakranker handelt, ob es nur die Aufsnahme faulender Substanzen von nicht specifischer Natur in den Darmscanal ist, durch welche eine Disposition zur Erkrankung erzeugt wird oder ob das Trinkwasser als solches überhaupt keine Nachtheile hervorzust und auch hier, wie Pettenkofer meint, alle Schuld auf die Insilstration des fauligen Wassers in den Boden der Nachdarschaft zu schieden ist — darüber läßt sich ebenfalls, trot zahlreicher in dieser Richtung angestellter Beobachtungen, mit Sicherheit noch nicht entscheiden.

Un Belegenheiten zu nachtheiligen Wirkungen von Seiten bes Trintmaffers bat es in Medlenburg mahrend ber Dauer ber letten Spitemie nicht gefehlt. Die aukerorbentliche Durre ber letten brei Jahre 1 hatte bewirft, daß die Brunnen zum Theil vollständig versiegt waren, zum Theil ein in Folge ber langen Stagnation in Fäulnif übergegangenes Baffer lieferten und bie und ba wurde gerabe an folden Buntten, wo bie Cholera sich besonders heftig verbreitete, ein nachweisbar burch menschliche ober thierische Auswurfsstoffe verunreinigtes Wasser zu Reinigungezwecken und felbst zum Rochen benutt. Dies geschah z. B. am Fischer- und Gerberbruch in Rostod (f. S. 26) in einem großen Theil von Warnemunde (f. S. 173) und in Sternberg. In biefem letteren Orte, welcher auf einer sanbigen, nach allen Seiten bin offenen Sobe gelegen ist, wurde bis zum Jahre 1859 sammtliches Trintwasser aus einem einzigen Brunnen entnommen und erft furz vor bem Ausbruch ber Spidemie murbe bem bäufig fühlbaren Baffermangel durch die Bollendung eines zweiten Brunnens einigermaagen abgeholfen. Alles übrige Wasser, zum Kochen, Waschen u. s. w. wird ber Stadt burch einen Bach jugeführt, welcher einen großen Theil Sternberge umfließt, bevor die Bumpen mit seinem Inhalt versorgt werden. Am westlichen Ende ber Stadt wird aus biefem Teich gewaschen und auf seinem Wege von

<sup>1)</sup> Aus ber "Uebersicht ber Witterung im nörblichen Deutschland nach ben Beobachtungen bes meteorologischen Inftituts zu Berlin," Jahrg. 1855 — 1859 ergeben sich für biese Jahre folgenbe, aus ben Beobachtungen an vier Stationen in Medlenburg gewonnene, mittlere Regenmengen:

| Für bas Jahr 1855 .    |    |    |    |            |        |    |    |
|------------------------|----|----|----|------------|--------|----|----|
| Für bas Jahr 1856      |    |    |    | <b>'</b> . | 230,30 | ,, | ,, |
| Mittel aus beiben Jahr |    |    |    |            |        |    |    |
| Für bas Jahr 1857      |    |    |    |            | 121,64 | ,, | ,, |
| Für das Jahr 1858      |    |    |    |            | 149,71 | ,, | ,, |
| Für bas Jahr 1859      |    |    |    |            | 193,74 | ,, | ,, |
| Mittel aus biefen brei | Ja | þr | en |            | 155,03 | ,, | ,, |

ť

28.45

:2=

... p.

χ..

ba nach Norben nimmt er wiederholt die Abfälle aus den Höfen und Flüffigkeiten aus den Dunggruben auf, ja es gelangen Theile des Straßenschmutzes, der Absluß aus einer Färberei und Branntweinbrennerei in denselben, welche eigentlich in einer hölzernen Rinne über ihm hinwegfließen sollen. Und dies Alles entleert sich in den Bach, bedor er ein Triedwerk erreicht, mittelst dessen sein Inhalt den Pumpen der Stadt zugeführt wird.

In Golbberg fteben einige Brunnen ben bort in großer Menge befindlichen Dunglagern fehr nabe und bas Baffer ber Milbenit, welches zu häuslichen Zwecken vielfach benutzt wird, nimmt oberhalb ber Schöpfstelle bie Abfalle aus Gerbereien auf. 2 In Gitlze, wo bie Brunnen fehr wenig ergiebig waren, benutte man mabrent ber Epibemie, wie auch ju anberen Zeiten, bas Baffer ber Rednit als Getrant. In Reubof bei Ribnis war ber Mangel an Trinkwasser schon vor bem Ausbruch ber Cholera fühlbar. Zur Zeit ber Epidemie enthielten bie Brunnen nur eine trübe, ftinkenbe Fluffigkeit und man war baber genöthigt, für eine Zufuhr von Baffer aus Ribnit zu forgen. 4 Aehnlich war es in Hohen Biecheln, wo man genothigt war, bas Waffer bes angrenzenden Schweriner Sees zum Betrant zu benuten und in Beitenborf auf Bol, wo ebenso wie auf ber ganzen übrigen Insel ber Wassermangel ein so empfindlicher war, daß man genöthigt wurde, einen Brunnen zu benuten, welcher nicht Quellwaffer, sondern bas aus Feldgräben zugeleitete Regenwasser enthielt. 5 Auch in Wismar war das Trinkwasser trübe und von schlechtem Geschmack, in Gagezow war ein in der Rähe bes inficirten Gehöftes gelegener Brunnen wasserleer und man mußte baber das Trinkwasser aus dem Dorfe herbeischaffen. In Grabow endlich waren die Brunnen entweder völlig versiegt oder enthielten ein trübes und faulig schmeckenbes Baffer. 6 Dagegen war in manchen anderen, ebenfalls beftig von ber Cholera mitgenommenen Orten (Laage, Gnoben, Teffin, Malchow) bas Waffer von anscheinend guter Beschaffenheit und in binreichender Menge vorhanden.

Die Differenz, welche die Anzahl ber in verschiedenen Lebensaltern Berstorbenen erkennen läßt, beweist eine mit der Zahl der Jahre schwankende Disposition für die Krankheit.

<sup>1)</sup> Dr. Friederichs. 2) Meb.-Rath Benbt. 3) Dr. Beibner. 4) San. Rath Schliemann. 5) Dr. Sthamer. 6) Geh. Meb.-Rath Brückner.

90 n. barüber Zusammen

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der absoluten und ber Procentzahlen ber Verftorbenen in ben verschiedenen Lebensaltern. Für die Gewinnung der Brocentzahlen war selbstverständlich eine, wenn auch nur annähernd sichere Renntnik von ber Bahl ber in benfelben Jahren Lebenden erforderlich. Diese ist aber wegen Mangels an dem nothwendigen-Material über Mecklenburg birect nicht zu erreichen und wurde baber indirect aus ber Besammtzahl ber Mecklenburgischen Bevölkerung in Städten und Fleden und auf bem Lande einerseits, aus ber Stärke ber verschiedenen Alteretlaffen im Großherzogthum Olbenburg, nach ber Zählung vom 3. Decbr. 1855, andererseits, berechnet. Die Olbenburgischen Tabellen wurden zu Grunde gelegt, weil fie wegen ihrer Eintheilung ber Altereklassen nach je 5, beziehungemeise je 10 3 16= ren eine fehr bequeme Uebersicht gewähren und weil man wegen ber Uebereinstimmung in Beschäftigung, Lebensweise, Rlima u. f. w. annehmen barf, bag bie Mortalitäteverhältniffe Olbenburge und Medlenburge nicht allzu weit bifferiren.

## Absolute und relative Bahl ber im ganzen Laude Berftorbenen, nach Altereflassen.

| Alter8flassen | Stärke ber Alters- | Absolute Zahl ber<br>Berstorbenen | Relative Zahl (Pro-<br>cent) ber Berftor-<br>benen. |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 – 5 Jahr    | 21155              | 480                               | 2,268                                               |
| 5—10 "        | 16871              | 222                               | 1,315                                               |
| 10—15 ",      | 16433              | 113                               | 0,687                                               |
| 15—20 ",      | 19008              | 77                                | 0,405                                               |
| 0—10 ,,       | 38026              | 702                               | 1,846                                               |
| 10—20 ,,      | 35441              | 190                               | 0,53                                                |
| 20-30 ",      | 35626              | 234                               | 0,65                                                |
| 30-40 ,,      | 23858              | 437                               | 1.82                                                |
| 40-50 ,,      | 18023              | 424                               | 1,82<br>2,35                                        |
| 50-60 ,,      | 14009              | 383                               | 2,73                                                |
| 60-70 "       | 8120               | 300                               | 3,69                                                |
| 70—80 ",      | 5304               | 177                               | 3,33                                                |
| 90 OO "       | 679                | 00                                | 1/10                                                |

I. In ben Städten und Fleden.

2878

1,606

179095

<sup>1)</sup> Statist. Nachrichten über bas Großherzogthum Olbenburg, herausgegeben vom statist. Bureau, heft 3, Abth. 2, S. 66 ff. Olbenburg 1858.

II. Muf bem platten Lanbe.

|                           | '                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Altersflaffen             | Stärte ber Altere- | Absolute Zahl ber<br>Berstorbenen     | Relative Zahl (Pro-<br>cent) ber Berftor-<br>benen. |
| 0— 5 Jahr                 | 47942              | 182                                   | 0,379                                               |
| 5—10 "                    | 39289              | 75                                    | 0,19                                                |
| 10—15 "                   | 38036              | 39                                    | 0,102                                               |
| 15 20 ,,                  | 37101              | 79                                    | 0,21                                                |
| 0—10 "                    | 87231              | 257                                   | 0,29                                                |
| 10-20 ,,                  | 75137              | 118                                   | 0,157                                               |
| 20-30 "                   | 58201              | 153                                   | i <b>0,2</b> 6                                      |
| 30-40 ",                  | 49591              | 208                                   | 0,419                                               |
| 40-50 "                   | 38197              | 215                                   | 0,56                                                |
| 50-60 "                   | 30939              | 183                                   | 0,59                                                |
| 60—70 ,,                  | 17446              | 162                                   | 0,92                                                |
| <b>70</b> —80 ",          | 6625               | 51                                    | 0,769                                               |
| 80—90 ,,                  | 1199               | 11                                    | 0,918                                               |
| 90 u. barüber             | 85                 | 1                                     | 1,17                                                |
| Busammen                  | 364651             | 1359                                  | 0,372                                               |
|                           | III. Im ga         | nzen Lande.                           |                                                     |
| 0— 5 Jahr                 | 69097              | 662                                   | 0,958.                                              |
| 5—10 "                    | 56160              | 297                                   | 0,528.                                              |
| 10—15 "                   | 54469              | 152                                   | 0,279.                                              |
| 15—20 "                   | 56109              | 156                                   | 0,278.                                              |
| 0-10 ,,                   | 125257             | 959                                   | 0,765.                                              |
| 10—20 ,,                  | 110578             | 308                                   | 0,278.                                              |
| 20—30 "                   | 93827              | 387                                   | 0,412.                                              |
| 30—40 "                   | 73444              | 645                                   | 0,878.                                              |
| 40—50 "                   | 56220              | 639                                   | 1,136.                                              |
| 50-60 ,,                  | 44948              | 566                                   | 1,259.                                              |
| 6070 ",                   | 25566              | 462                                   | 1,807.                                              |
| 70—80 "                   | 11929              | 228                                   | 1,911.                                              |
| 80—90 "<br>90 unb barüber | 1872               | 39                                    | 2,083.                                              |
|                           | 105                | 4                                     | 3,809.                                              |
| Bufammen :                | 543746             | 4237                                  | 0,779.                                              |

Aus biefer Tabelle ergiebt sich, daß die Empfänglichkeit für die Sholera im Allgemeinen mit den Jahren zunimmt. Nur das frühere Jugendalter, dis zum vollendeten 10. Jahre, macht hiervon eine Ausnahme, indem die in diesen Jahren befindlichen, besonders die 0—5 Jahre alten Personen, in etwas größerer Menge ergriffen werden, als die den nächstolgenden Alterstlassen Angehörigen. Die Alterstlassen von 10-15 und von 15 dis 20 Jahren zeigen saft keine Differenz, in der Alterstlasse von 20-30 dagegen bemerkt man schon eine ziemslich bedeutende, und in der Alterstlasse von 30-40 eine sehr bedeutende Zunahme der Empfänglichkeit. Dann zeigt sich wieder in den Jahren von 40-60 eine mäßige Steigerung und von 60 Jahren an

eine Anfangs in sehr hohem Grade, bann andauernd in geringerem Grade bemerkbare Zunahme. Dies gilt nicht allein für die Bevölkerung des Landes im Ganzen, sondern auch für die Bewohner der Städte und Fleden und für die Bewohner des platten Landes im Einzelnen. Die Differenz in der Empfänglichkeit ist zwischen den Altersklassen von 20—30 u. von 30—40 Jahren besonders groß in den Städten und Fleden. Ein eigenthümlicher Unterschied zwischen Stadt und Land ist in den Altersklassen von 10—15 und von 15—20 Jahren bemerkdar. In den Städten und Fleden ist nämlich die Empfänglichkeit in den Jahren 10—15 noch eine größere als in den Jahren 15—20; auf dem Lande dagegen zeigt sich das umgekehrte Berhältniß.

Ueber ben Unterschieb in ber Anzahl ber Tobesfälle nach bem Gesschlecht und nach ber ländlichen und städtlichen Bevölkerung gewährt bie nachfolgende Zusammenstellung eine Uebersicht

| Sämmtliche Ortschaften, in welchen Tobes-    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| fälle an der Cholera vorgekommen find, hat-  | `            |
| ten eine Einwohnerzahl von 170065            |              |
| Davon kommen auf Städte und Flecken . 134670 | •            |
| und zwar männlichen Geschlechts 6            | 5911         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | <b>87</b> 59 |
| Auf das platte Land kommen                   |              |
|                                              | 7763         |
|                                              | 7632         |
| Im ganzen Lande sind an                      | •            |
| ber Cholera verstorben . 4237                |              |
| Davon kommen auf Stäbte                      |              |
| und Flecken 2899 b. i 2,15                   | Broc.        |
| und zwar gehören bavon                       | •            |
| zum männlichen Geschlecht 1379 b. i. 2,09    | =            |
| und zum weibl. Geschlecht 1520 b. i. 2,21    | · <u>·</u>   |
| Auf bas platte Land kommen 1338 b. i 3,78    | =            |
| und zwar gehören bavon                       |              |
| zum männlichen Geschlecht 741 b. i. 4,17     | 3            |
| und zum weiblichen Ge-                       |              |
| jale 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10   |              |
| 17.7.7.                                      |              |

<sup>1)</sup> Die Stärke ber beiben Geschiechter ift berechnet nach bem Berhältuiß, welsches bie Zählung rom 3. Decbr. 1855 für bas Grofherzogthum Olbenburg ergeben hat. Bgl. Statist. Nachrichten über bas Grofherzogthum Olbenburg, herausgegeben vom statist. Bureau, Beft 3, Abth. 2, S. 77. Olbenburg 1858.

Aus bieser Tabelle ergiebt sich Folgendes:

- 1) in ben inficirten Ortschaften bes platten Landes sind relativ bebeutend mehr Bersonen gestorben, als in den inficirten Städten und Flecken. Die Cholera ift also im Allgemeinen für eine von ihr ergriffene Landbevölkerung verberblicher, als für eine städtische Bevölkerung, unter welcher sie ausgebrochen;
- 2) in ben Städten und Flecken ist die Empfänglichkeit ber Weiber für die Krankheit ein wenig größer, als die der Männer, auf dem platten Lande ist das Berhältniß umgekehrt. Die Differenz ist jedoch dort wie hier eine so geringfügige, daß sie für allgemeinere Schlüsse nicht besnutzt werden kann.

Um ein bestimmtes Urtheil über einen etwanigen Einfluß von Seiten der Temperatur der atmosphärischen Luft auf die Ausbreitung der Krankheit zu gewinnen, ist die nachstehende Tabelle construirt. Sie enthält neben der Angabe der Todesfälle sir jeden Tag, die Durchsschnittstemperatur aus drei Beobachtungen, den wärmsten und den kältesten Grad sür denselben Tag. Die Angaben über die Temperaturgrade sind den in der Rostocker Zeitung täglich zur Publication kommenden Beobachtungen der meteorologischen Station zu Rostockentnommen.

Uebersicht

über die im ganzen Lande an der Cholera Berstorbenen nehst Angabe des Thermometerstandes an den einzelnen Tagen während der Spidemie-Bergl hierzu die graphische Darstellung über das Steigen und Sinken der Spidemie im ganzen Lande.

| 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | Zahl b. Berftor-<br>beneu im gangen<br>ganbe. | Duchidnitts.<br>Temperatur aus<br>brei Bevbach:<br>tungen.            | Wärmster Grab.                                                                                                                       | Kältefter Grab.                                                                                               | 22 12 02 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | Zabl d. Berfter-<br>beneu im ganzen<br>Lande | Durchichnitts.<br>Temperatur aus<br>brei Beobach:<br>tungen.                                                                                   | Wärmster Grab.                                                                                                                                                   | Kältefter Grab.                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli                                                        | 1                                             |                                                                       |                                                                                                                                      | 1.4%                                                                                                          | Juli                                                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| 5                                                           | 1                                             | $^{+150}_{-140}$                                                      | $+170_{6}$                                                                                                                           | $+13^{\circ}$                                                                                                 | 14                                                             | 1                                            | +140,3                                                                                                                                         | $+16^{\circ},_{5}$                                                                                                                                               | +110,6                                                                                                                                |
| 6                                                           | -                                             | +140                                                                  | +170                                                                                                                                 | $+12^{\circ}$                                                                                                 | 15                                                             | 6                                            | +130,6                                                                                                                                         | +150,5                                                                                                                                                           | +110,8                                                                                                                                |
| 7                                                           | -                                             | +160                                                                  | $+20^{\circ}$                                                                                                                        | +120                                                                                                          | 16                                                             | 8                                            | +130,6                                                                                                                                         | +180                                                                                                                                                             | +110,8                                                                                                                                |
| - 8                                                         | 1                                             | +150,0                                                                | +180                                                                                                                                 | +120,6                                                                                                        | 17                                                             | 9                                            | +180                                                                                                                                           | +230,6                                                                                                                                                           | +110                                                                                                                                  |
| 9                                                           | -                                             | +1200                                                                 | +150                                                                                                                                 | +120,5                                                                                                        | 18                                                             | 6                                            | +200                                                                                                                                           | +240                                                                                                                                                             | +140,4                                                                                                                                |
| 10                                                          | 1 - 2 1 5 3                                   | $+16^{0}$ $+15^{0}$ $+12^{0}$ $+13^{0}$ $+14^{0}$ $+14^{0}$ $+14^{0}$ | $\begin{array}{c} +17^{0},6 \\ +17^{0} \\ +20^{0} \\ +18^{0} \\ +15^{0} \\ +17^{0},5 \\ +18^{0} \\ +24^{0} \\ +18^{0},9 \end{array}$ | $+13^{\circ}$ $+12^{\circ}$ $+12^{\circ}$ $+12^{\circ}$ $+12^{\circ}$ $+11^{\circ}$ $+8^{\circ}$ $+8^{\circ}$ | 19                                                             | 1<br>6<br>8<br>9<br>6<br>6<br>8<br>11<br>8   | $\begin{array}{c} +14^{0},_{3} \\ +13^{0},_{6} \\ +13^{0},_{6} \\ +18^{0} \\ +200 \\ +16^{0},_{3} \\ +18^{0},_{4} \\ +18^{0},_{6} \end{array}$ | $^{+16^{\circ},5}_{+15^{\circ},5}^{+18^{\circ},5}_{+28^{\circ},6}^{+28^{\circ},6}_{+24^{\circ},8}^{+20^{\circ},8}_{+25^{\circ},5}^{+25^{\circ}}_{+22^{\circ},5}$ | $+11^{\circ}$ ,6<br>$+11^{\circ}$ ,8<br>$+11^{\circ}$ ,8<br>$+11^{\circ}$ ,6<br>$+14^{\circ}$ ,6<br>$+13^{\circ}$ ,6<br>$+11^{\circ}$ |
| 11                                                          | 1                                             | +140                                                                  | $+180^{\circ}$                                                                                                                       | + 80,5                                                                                                        | 20                                                             | 8                                            | +180                                                                                                                                           | +220                                                                                                                                                             | +130 6                                                                                                                                |
| 12                                                          | 5                                             | +180,3                                                                | 1.240                                                                                                                                | +100                                                                                                          | 21                                                             | 11                                           | +180.                                                                                                                                          | +250                                                                                                                                                             | +110                                                                                                                                  |
| 13                                                          | 3                                             | $+180^{3}_{6}$<br>$+150^{6}$                                          | +180,9                                                                                                                               | $^{+10^{\circ}}_{+14^{\circ}}$                                                                                | 22                                                             | 8                                            | $+180,2 \\ +180,6$                                                                                                                             | +220,                                                                                                                                                            | +110                                                                                                                                  |

| -             | 1 -                                            | . 89                                                        | ė.                                              | , i                      |             | l n =                                          | - 45                                                         |                                                                                        | 6                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Datum         | Zahl der Berstor-<br>benen im ganzen<br>Lande. | Durchschitts-<br>Temperatur aus<br>brei Beobach-<br>tungen. | Grab                                            | Grab                     | Datum       | Zahl ber Berstor=<br>benen im ganzen<br>ganbe. | Durchschnitts-<br>Temperatur aus<br>brei Beobach-<br>tungen. | Grab.                                                                                  | Grab.                                                             |
| ă             | Ber<br>Ba                                      | Durchichnitts<br>Lemperatur an<br>brei Beobach<br>tungen.   | 2                                               |                          | ลื          | 2 8 2                                          | rchschuit<br>iperatur<br>i Beoba<br>tungen.                  | 9                                                                                      |                                                                   |
| 20            | 555                                            | rchichni<br>peratur<br>Beobe<br>tungen.                     | ite                                             | Rättefter                |             | 5.5 g                                          | E 2 8 E                                                      | 2                                                                                      | Raltefter                                                         |
| 3             | 161                                            | 日前日日                                                        | E                                               | Ite                      | ä           | 250                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        |                                                                                        | 3                                                                 |
| ě             | 250<br>250                                     | 822                                                         | Wärmster                                        | 38.0                     | Monat.      | <b>4</b> 2                                     | AZZ                                                          | Bärmfter                                                                               | <b>3</b>                                                          |
| E Donat.      |                                                |                                                             |                                                 |                          | Septb.      |                                                | 1                                                            |                                                                                        |                                                                   |
| 23            | 8                                              | +150                                                        | +170                                            | +150                     | 7           | 98                                             | $^{+110}_{+120}$                                             | +140,9                                                                                 | + 70.                                                             |
| 24<br>25      | 11                                             | +140,8                                                      | +170                                            | +130                     | 8           | 106                                            | $+120_{6}$ $+130$                                            | +160                                                                                   | + 90,5                                                            |
| 25<br>26      | 17<br>11                                       | +150,8<br>+140,6<br>+170,8<br>+170,8<br>+150,6<br>+130,6    | $+170 \\ +180,_{8}$                             | +12°<br>+11°             | 9<br>10     | 85<br>68                                       | +120                                                         | $+160 \\ +150$                                                                         | + 80,5<br>+110,4<br>+ 80                                          |
| 27            | 10                                             | 170°6                                                       | 工2100,8                                         | <b>∓12•</b> ,8           | liĭ         | 54                                             | +110                                                         | +150<br>+130,9<br>+120,9<br>+130,2<br>+110,2<br>+150,3<br>+110,7<br>+120               | ± 80'4                                                            |
| 28<br>29      | 23                                             | +170,8                                                      | +210°<br>+190,8                                 | +140"                    | 12          | 64                                             | ±100°                                                        | +120,0                                                                                 | + 90,1<br>+ 90,5<br>+ 70,8                                        |
| <b>2</b> 9    | 15                                             | $+150^{\circ}_{6}$                                          | $+18^{\circ},5$ $+16^{\circ},5$ $+20^{\circ},6$ | +14° "<br>+14°           | 13          | 55<br>29                                       | +100/3<br>+ 90                                               | +130,2                                                                                 | + 90,5                                                            |
| <b>3</b> 0    | 20                                             | $+130_{6}$                                                  | $+16^{0,5}$                                     | +120,6                   | 14          | 29                                             | + 90                                                         | +110,2                                                                                 | + 90,5<br>+ 70,8<br>+ 40,8<br>+ 90<br>+ 90                        |
| ~ 31          | 15                                             | $+130_{6}$                                                  | $+20^{\circ}_{6}$                               | + 80                     | 15          | 27                                             | +10°, <sub>3</sub>                                           | $+15^{\circ}$ ,8                                                                       | $\begin{array}{c c} + 70.8 \\ + 40.8 \\ + 90.8 \end{array}$       |
| August<br>1   | 25                                             | +150,3                                                      | 1 100                                           | 1.120                    | 16<br>17    | 30<br>23                                       | $+60^{\circ}$<br>+100,3                                      | +110,7                                                                                 | + 90                                                              |
| 9             | 15                                             | $+140^{3}_{6}$                                              | +190                                            | +13°<br>+10°             | 18          | 25                                             | 1 90                                                         | $+12^{\circ}$                                                                          | 1 80                                                              |
| $\frac{2}{3}$ | 22                                             | 1 1 1 5                                                     | $^{+180}_{+210}$ ,8                             | +100,8                   | 19          | 19                                             | + 80,3<br>+ 80,6<br>+ 100,3<br>+ 100,3<br>+ 100              | <b>130</b>                                                                             | + 80<br>+ 20,8                                                    |
| 4             | 26                                             | +190 0                                                      | +260.4                                          | +10°                     | 20<br>20    | 18                                             | + 80'8                                                       | 120°°                                                                                  | 1 1 70 -                                                          |
| 5<br>6        | 19                                             | $+150^{13}_{6}$<br>$+140^{13}_{6}$                          | +190                                            | +130                     | 21          | 13                                             | +100,8                                                       | +150',3                                                                                | ÷ 5º                                                              |
| 6             | 9                                              | +140,6                                                      | +180                                            | + 90                     | 22          | 20                                             | $+10^{\circ}$ ,3                                             | $+13^{\circ},_{5}$                                                                     | + 90,8                                                            |
| 7<br>8<br>9   | 34                                             | 1 +100                                                      | +210                                            | +110,5                   | 23          | 20                                             | +100                                                         | $+14^{\circ}$                                                                          | + 70,6                                                            |
| 8             | 39                                             | +190                                                        | $+25^{\circ},5$                                 | +140,7                   | 24          | 17                                             | ( <del></del> 1.00 a                                         | +170,8                                                                                 | + 70,8                                                            |
| 10            | 24<br>32                                       | +140                                                        | $+15^{0,3}$ $+16^{0,2}$                         | 十120,5                   | 25<br>26    | 15<br>12                                       | +100,3                                                       | +21°,4                                                                                 | 十110,1                                                            |
| 11            | 47                                             | +130,6<br>+130,6<br>+150,6<br>+170,6                        | 十170-2                                          | +12°,5<br>+11°,2<br>+12° | 20<br>27    | 16                                             | $+160^{13}_{13}$ $+140^{13}_{13}$ $+130^{13}$                | +150,8<br>+130,5<br>+140<br>+170,8<br>+210,4<br>+170,7<br>+170,2                       | + 50<br>+ 90,3<br>+ 70,6<br>+ 70,8<br>+ 110,1<br>+ 130<br>+ 110,8 |
| 12            | 32                                             | +150,6                                                      | $+170^{2}$ $+210^{6}$ $+230$ $+240$             | + 70,4                   | 28          | 33                                             | +110                                                         | $+17^{\circ}$ ,2<br>$+15^{\circ}$ ,3<br>$+20^{\circ}$ ,1<br>$+14^{\circ}$              | $+60^{8}$<br>+100                                                 |
| 12<br>13      | 34                                             | +170%                                                       | +230                                            | +110.                    | 29          | 25                                             | +140.0                                                       | +200,                                                                                  | +100                                                              |
| 14            | 35                                             |                                                             | +240                                            | ±130 . I                 | 30          | 22                                             | +110                                                         | +140                                                                                   | ÷ 9º                                                              |
| 15<br>16      | 54                                             | +170,6<br>+150,3<br>+130,3<br>+140                          | +20%                                            | +13° '5 +14° +10°,9      | Octbr.      |                                                |                                                              |                                                                                        | . 00                                                              |
| 16            | 34                                             | +150,3                                                      | +200'3 + 170'3                                  | +140                     | 1<br>2      | 22                                             | $+110_{6}$ $+120_{3}$                                        | +150,2                                                                                 | + 90                                                              |
| 17<br>18      | 44<br>56                                       | +150,8                                                      | +160                                            | +110,6                   | 3           | 25<br>19                                       | +12°,8                                                       | 1504                                                                                   | +110,8<br>+100,7                                                  |
| 19            | 63                                             | +160,3                                                      | T200                                            | +110,6                   | 4           | 16                                             | +120,6<br>+110,6<br>+120,6<br>+110                           | ±150,6                                                                                 | + 90,8                                                            |
| 20            | 53                                             | +180'8                                                      | $+20^{\circ}$ ,7                                | +130.7                   | 5           | 12                                             | +1200                                                        | +160,6                                                                                 | <b>1</b> 90.                                                      |
| 21            | 71                                             | 1 +160 i                                                    | <b>160</b> _                                    | اه.440ء ا                | 5<br>6<br>7 | 18                                             | +110                                                         | +130,4                                                                                 | $+10^{\circ}$                                                     |
| <b>2</b> 2    | 84                                             | +150.0                                                      | +170,4                                          | +120,6                   | 7           | 14                                             | +110                                                         | +130,5                                                                                 | +60                                                               |
| 23            | 131                                            | +150                                                        | +170,4<br>+160,8<br>+210,5<br>+250              | +12°,6<br>+12°,7<br>+12° | 8           | 12                                             | + 80,3<br>+ 80,6<br>+ 70,3<br>+ 70,8<br>+ 70                 | +150,2<br>+140,4<br>+150,6<br>+150,6<br>+160,4<br>+130,4<br>+130,5<br>+120,5<br>+120,5 | + 50,4<br>+ 70<br>+ 60,7                                          |
| 24<br>25      | 105<br>113                                     | +150,8                                                      | +210,5                                          | +120                     | 9<br>10     | 12                                             | + 80,6                                                       | +120                                                                                   | 70                                                                |
| 25<br>26      | 110                                            | $+180^{3}_{6} +180^{6}_{6}$                                 | $+26^{\circ}$                                   | +10°,9<br>+12°,5         | 10          | 12<br>15                                       | +80.3 + 70.3 + 70.3                                          | $+11^{0} +10^{0}$                                                                      | + 60,7<br>+ 50,6<br>+ 50,6<br>+ 40                                |
| 26<br>27      | 95<br>153                                      | 1 1 200                                                     | +240.3                                          | +14°,5                   | 12          | 5                                              | 70'8                                                         | $+110_{6}$                                                                             | + 50,6                                                            |
| 28            | 161                                            | +180.                                                       | +200.3                                          | 十14°.7                   | 13          | 6                                              | + 70'8                                                       | +100                                                                                   | + 40                                                              |
| 29            | 156                                            | +160,3                                                      | $+20^{\circ}$ $+21^{\circ}$                     | +130.                    | 14          | 6<br>8                                         | + 90                                                         | +120                                                                                   | + 70,2                                                            |
| 30            | 186                                            | +180,3<br>+160,3<br>+160,6                                  | $+21^{\circ}$                                   | +100.0                   | 15          | 4                                              | L <del></del> 100                                            | $+100^{\circ}$ $+120$ $+120_{\circ}$                                                   | + 70,8                                                            |
| 31            | 162                                            | +130"                                                       | $+15^{0}$                                       | + 90"                    | 16          | 8                                              | +100,8                                                       | $+140^{6}$ $+120^{6}$                                                                  | + 80                                                              |
| Septb.        | 170                                            | 1 100                                                       | 1.100                                           | . 70                     | 17          | 8 9 4 5 2 2 3                                  | +10°                                                         | +120                                                                                   | + 80                                                              |
| 1 9           | 172<br>153                                     | $+12^{0}$<br>$+11^{0}$                                      | $^{+160}_{+150,8}$                              | $+70_{79} + 80_{77}$     | 18<br>19    | 4 5                                            | + 90<br>+ 80                                                 | $+10^{0}$ , $_{9}$<br>$+9^{0}$ , $_{6}$<br>$+9^{0}$ , $_{4}$                           | + 80,9<br>+ 70,3<br>+ 70                                          |
| 2<br>3        | 119                                            | ' <b>∔</b> 120 a l                                          | 十170°,8                                         | + 80,7  + 90             | 20          | 9                                              | + 80                                                         | T 90'6                                                                                 | 70'3                                                              |
| 4             | 119                                            | $+130^{3}$                                                  | +170,6 $+160,6$ $+140$ $+140,1$                 | 1100 □                   | 21          | 2                                              | + 50.                                                        | + 90,4<br>+ 70<br>+ 60                                                                 | +70.3 $+70$ $+60.5$ $+30$                                         |
| 5<br>6        | 113                                            | $+130^{3} + 120$                                            | $+140'^{8}$                                     | + 90,8                   | 22          | 3                                              | + 3º,s                                                       | + 60                                                                                   | + 60,5<br>+ 30                                                    |
| 6             | 101                                            | +110,3                                                      | +140,1                                          | + 80%                    | 23          | 3                                              | + 20,6                                                       | + 60,7                                                                                 | + 00                                                              |

| Monat. Datum.                          | Zahl ber Berftor=<br>benen im ganzen<br>Lanbe. | Durdschnitts-<br>Temperatur aus<br>drei Bevback-<br>tungen. | Wärmfter Grab.                                                           | Kältester Grad.                                                                         | .co<br>Ponat. Datum. | Zahl ber Berftor=<br>benen im ganzen<br>Lanbe. | Durchschnitts.<br>Temperatur aus<br>brei Bevback-<br>tungen. | Wärmster Grab. | Kältester Grab.                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Octbr.                                 | 1                                              | !                                                           |                                                                          |                                                                                         | Novbr.               |                                                | 1                                                            |                |                                                                                         |
| 24                                     | !                                              | 4-30                                                        | +60,4                                                                    | $+0^{0}$                                                                                | 1                    |                                                | +50,6                                                        | +80,7          | 00,9                                                                                    |
| 25                                     | 1                                              | $+2^{0}$                                                    | $+70_{6}$                                                                | $^{+00}_{-10}_{/6}$                                                                     | 2                    | 1                                              | +60°                                                         | +80,7<br>+80   | +10.7                                                                                   |
| 26                                     | ļ <del></del>                                  | +70                                                         | +90,0                                                                    | +10                                                                                     | 3                    |                                                | $+5^{\circ}$ ,3                                              | +70            | +20.7                                                                                   |
| 27                                     | 3                                              | +50,8                                                       | +70,3                                                                    | +5%                                                                                     | 2<br>3<br>4<br>5     | 1                                              | +60'3                                                        | +80.7          | +40                                                                                     |
| 28                                     | i                                              | +40                                                         | +50                                                                      | +0%                                                                                     | 5                    | _                                              | +5°,6<br>+6°<br>+5°,3<br>+6°<br>+6°                          | +80,7<br>+80,9 | $\begin{array}{c} -0^{0}_{,2} \\ +1^{0}_{,7} \\ +2^{0}_{,7} \\ +4^{0}_{,6} \end{array}$ |
| 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 2                                              | +20,6 $+70$ $+50,8$ $+40$ $+50$                             | $+6^{0,4}$ $+7^{0,6}$ $+9^{0,9}$ $+7^{0,3}$ $+5^{0}$ $+7^{0}$ $+7^{0,6}$ | -00.9                                                                                   | 6                    | 1                                              | . !                                                          | ' ''           | ' ''                                                                                    |
| <b>3</b> 0                             | 1                                              | +40,6                                                       | +70,6                                                                    | $+30^{'2}_{3}$                                                                          |                      |                                                |                                                              |                |                                                                                         |
| 31                                     | 1                                              | $^{+40}_{-30}$                                              | +70 + 70/6 + 60                                                          | $+5^{\circ}_{.75}$ $+0^{\circ}_{.79}$ $-0^{\circ}_{.2}$ $+3^{\circ}_{.73}$ $+0^{\circ}$ | 1                    |                                                |                                                              |                |                                                                                         |

Aus biefer Tabelle und aus ber bazu gehörigen graphischen Darstellung über bas Steigen und Sinken ber Epibemie im ganzen Lanbe ift eine Abhängigkeit bes Verbreitungsgrabes ber Cholera von ber Sobe ber Temperatur beutlich zu erkennen. Die Temperatur zeigte freilich während bes Wachsens ber Epidemie nicht eine entsprechende fortgesette Steigerung, fie hielt fich vielmehr mahrend biefer gangen Zeit auf einer bedeutenden, von großen Senkungen nicht eben unterbrochenen Durchschnittshöhe. Aber biefer mit bem Steigen ber Epibemie gufammenfallende gleichmäßige Stand ber Temperatur beweist nichts gegen die Annahme eines Ginflusses berselben auf die Berbreitung ber Krantheit. Eine hohe Temperatur wird natürlich immer nur die Rolle einer Hülfsbedingung spielen können und als solche für sich allein und ohne ben eigentlichen Reim für die Seuche niemals für die Erzeugung ber Krankheit ausreichend sein. Hat ber Keim sich aber erst einmal unter bem Einfluß einer gewissen Temperatur entwickelt, so bedarf es für seine weitere Berbreitung natürlich nicht eines fortgesetzten Steigens ber Temperatur, sondern es ift vielmehr nur nothwendig, daß dieselbe nicht unter benjenigen Punct hinabsinke, welcher die Production bes Giftes begünftigt und es wird baber, ganz abgesehen von allen anderen Bedingungen für die Zu= ober Abnahme der Berbreitung, ein Nachlaß in derselben erst eintreten können mit dem Fallen der Temperatur unter biejenige Bobe, welche mabrend bes Steigens ber Epidemie im Allgemeinen innegehalten wurde. Der Inhalt obiger Tabelle und ber zu ihr gehörigen graphischen Darstellung stimmt mit diesen Boraussetzungen in einer Beise, welche bem Gebanken an ein zufälliges Busammentreffen keinen Raum giebt. Bon bem Augenblicke an nämlich, wo die durchschnittliche Tagestemperatur auf 13° R. sinkt und bamit

einen Stand erreicht, welchen sie während ber bisberigen Dauer ber Epidemie nicht eingenommen, finst auch die Angabl ber täglichen Tobesfälle und bei gleichzeitigem Fallen ber Temperatur bis jum 16. September, wo ihre burchschnittliche Tageshöhe nur 60 betrug, dauert auch diese Abnahme in ber Tobtenzahl fort; dann ftellt fich wenige Tage nach einem neuen, mäßigen Steigen ber Temperatur auf , 10°,3 auch wieber ein unbebeutenbes Wachsen ber Epibemie ein und biefem folgt, nach einem turzen Sinken, wiederum wenige Tage, nachbem bie Temperatur auf 160,3 gestiegen, eine ziemlich heftige Steigerung ber Spidemie. Rurg barauf wiederholt Befelbe Erscheinung fich in geringerem Maage noch ein Mal, bann zeigt fich bei gleichzeitiger allmäliger Abnahme ber Temperatur unter mäßigen Schwankungen ein bauernbes Sinken und enblich bas vollständige Erlöschen ber Epibemie. Solche Beobachtungen icheinen boch, trot mancher wiberfprechenber Behauptungen, febr beutlich barauf bingumeisen, baf bobere Barmegrabe einen mächtigen Bebel für bie Berbreitung ber Seuche barftellen und gerade die Temperatur mochte es baber noch am erften fein, welche, wenn sie bauernd auf einer boben Stufe steht, zu ber Befürchtung einer weiteren Berbreitung, wenn fie fintt, ju ber hoffnung auf eine Abnahme ber Epidemie einen einigermaßen zuverlässigen Grund giebt.

Da die Aufnahme des Choleragiftes ohne irgend einen unmittel= baren Gindruck auf die Sinne bes ber Infection ausgesetzten Indivibuums vorübergeht, so ift eine birecte Bestimmung ber Incubations, bauer unmöglich. Indirecte Aufschlüffe bagegen von einer wenigstens approximativen Sicherheit können auf einem doppelten Wege erreicht Derselbe besteht einerseits in ber Bestimmung ber Zeit, welche zwischen ber Ankunft von Personen aus einer gesunden Gegend in einem inflicirten Orte und bem Ausbruche ber Krankheit bei ihnen vorübergebt, andererfeits in ber Bestimmung ber Zeit, welche zwischen ber Ankunft von Bersonen aus einem inficirten Orte in einen gesunden und bem Beginne ihrer Krantheit in diesem letteren verflossen ift. biefe Weise erfährt man sowohl bie langfte, wie bie kurgefte Beit, welche möglicher Weise zwischen bem Eintritt ber Infection und bem Ausbruch ber Krankheit vergangen fein kann. Auch die auf einen eingeschleppten Fall zunächst folgenden Ertrankungen können allenfalls noch für eine Bestimmung ber Dauer bes Incubationsstadiums verwendet werben. Die Ergebniffe biefer Beobachtungen find aber schon meniger sicher, weil bei ber Beftimmung bes Beginns ber Erkrankung die etwaige prodromale Diarrhoe unberücksichtigt bleibt, obgleich boch schon mit dem Eintritt derselben höchst wahrscheinlich eine Ansteckung möglich ist. Hat die Krankheit sich aber erst an einem Orte oder in einer Gegend weiter verbreitet, so wird auch eine nur annäshernd sichere Bestimmung der Stelle, an welcher die Bergistung Statt gefunden und damit ein Schluß auf die Eintrittszeit dieser letzteren in der Regel ganz unmöglich sein.

Im Nachstehenben sind die für eine Bestimmung der Incubationsbauer besonders geeigneten Fälle zusammengestellt.

In Rehna erfrankte zuerst ein Schornsteinfegergeselle zwei Tage nach seiner Abreise aus bem inficirten Hamburg. (Dr. Heuschert.)

In Dassow erkrankte zuerst ber Productenhandler g. und zwar am 29. August, nachdem er am 27. in Lübeck gewesen. (Dr. Schäffer.)

Am 19. August reiste ein etwa 9 Jahre altes Mädchen von Erivit nach Goldberg zum Besuch eines Berwandten, welcher bald nach ihrer Ankunft an der Cholera starb. Aurze Zeit darauf starb auch sein Kind, an dessen Krankenlager jenes Mädchen aus Crivitz verweilt hatte. Sie kehrte am 20. nach Erivitz zurück, erkrankte am 22. und starb am 24. (Dr. Richter.)

Ein am Abend des 25. August von Crivit in Goldberg eintreffender Schuhmachergescile erkrankte am 26. und starb noch an demselben Tage. (Dr. Richter.)

Im August kam eine Frau Behncke aus bem Gute Rothen nach Sternberg in die Mühle, in welcher ihr Schwiegersohn an demselben Mittag verstorben und ihre Tochter wenige Stunden später erkrankt war. Die Frau B. erkrankte etwa 24 Stunden nach ihrer Ankunft und starb 12 Stunden später. (Dr. Schlettwein.).

Die Krankenwärterin M. aus Teterow versah ihren Dienst in Pölitz vom 1.—4. August, ging am 5. nach Teterow, um sich Kleibungsstücke zu holen, kehrte Abends wieder, erkrankte sofort und starb in 4 Stunden. (Dr. Hirsch.)

Der Tagelöhner Kagel aus Holthusen verläßt am Morgen bes 14. August Knegendorf, reist über Güstrow und Schwerin in seine Heismath und erkrankt hier am Morgen bes 16. (Dr. Seebohm.)

Der Arbeitsmann Bestphal aus Steinbeck ist am 21. August in Golbberg beim Dreschen beschäftigt, kommt Abends nach Hause und wird am 22. von Diarrhoe, am 23. von ber Cholera befallen. (Dr. Becker, Golbberg.)

Die in Hagenow wohnhafte Tochter bes Schuhmachers Junge zu Mal-

chow reist auf vie Nachricht vom Tobe ihres an der Cholera versterbenen Baters bahin und trifft am Tage vor seiner Beerdigung ein, schläft während der Nacht in dem Bett, in welchem der Bater gesterben, reist am Tage nach ihrer Ankunft in Malchow nach Hagenow zurück und erkrankt am solgenden Tage, also am dritten nach ihrer Ankunft in Malchow. (Dr. Bents, Malchow.)

In Rothenborf erfranken zuerst die Frauen bes Bauern Lehmann und bes hauslers Kröger, zwei Tage nachdem sie von Warsow aus einem insicirten Hause gekommen waren. (Dr. Schulze, Hagenow.)

Der Kaufmann Smil Liebreich war am 25. August Abends aus Gnoben in Stavenhagen angekommen uut erkrankte am 28. Morgens; an bemselben Tage wurde auch sein Schwager befallen, welcher mit seiner Pflege beschäftigt war und in bessen hause er wohnte. Dann erkrankte am 3. September die Frau Samuel Meber, welche mit den Dieuslsboten des zuerst insicirten Hauses in Berkehr stand. (Dr. Liebmann.)

Der in Striggow zuerst Erkrankte war einen Tag vorher (ben 29. August) in Klein-Grabow gewesen. (Dr. Wiedow).

Das Dienstmätchen Kohart kam am 10. ober 11. September zur Pflege ihrer an ber Cholera ertrankten Mutter aus einem Golerafreien Dorfe nach Güstrow und erkrankte plötzlich am 14. September schwer an ber Cholera. (Dr. Söffing.)

Das Mädchen Demmin erfrankte in Schwerin etwa 36 Stunden nach ihrer Abreise aus Goldberg. Sie war am 27. August angekommen und in der Nacht des 28/29 erfrankt. Dann erfrankte am 30. das Kind, welches sie genährt, am 1. September die Inspectorin des Krankenhauses, in welches sie zuerst aufgenommen war und deren Mann, am 2. September eine Wärterin des Kindes. (M.=R. Kittel.)

Der Maurergeselle Stange zu Schwerin erkrankt zweimal 24 Stunben nach seiner Rückehr aus Rostock, wo er seinen an der Cholera verstorbenen Schwager beerbigt hatte. (Dr. Claren.)

Als die Cholera in Ifendorf bereits erloschen war, kam der Sohn bes dortigen Statthalters zur Pflege seiner-cholerafranken Mutter nach Hohen-Gubkow und erkrankte hier am zweiten Tage nach seiner Anskunft. (Dr. Koch.)

Einer der ersten Fälle in Gnoben betraf den Fischfahrer P. Dieser erkrankt am 6. August Nachmittags 4 Uhr, nachdem er am 4. August Nachmittags 5 Uhr von seinem in Bilz erkrankten Sohn zurückgekehrt war. (Dr. Henck.)

In Radow erkrankte zuerst ein Knecht Namens Wiese, welcher am

16./17. August in der Amtsvoigtei zu Golbberg betinirt gewesen. Er tommt am 18. nach Kadow, erkrankt am 19. (Dr. Gesellius).

Nach Dargun kam am 6. August von Schwasborf ein Maurergeselle Namens A., welcher am 8. erkrankte. Die Tagelöhner Christoph und Carl Jenssen kamen am 20. August von Bilz und erkrankten am 21. und 22. (Dr. Linsen).

Die Wittwe P. aus Wigin geht nach Loiz zu einem Cholerakranken und erkrankt 36 Stunden nach ihrer Ankunft. (Dr. Friederichs.)

Am 22. August kam das Kind der Zimmermannswittwe Tiedt zu Rostock nach Groß Schwaß in das Gehöft des Hauswirths Giery. Hier erkrankte es am 26. August und 3 Tage nach seiner Erkrankung wurde auch der Hauswirth selbst ergriffen. (Dr. Fanter.)

In Gr. Bustrow erfrankte zuerst am 31. August ber Hollandereis pachter Brampe, welcher am 28. August zuletzt in Rostock und Doberan verkehrt hatte. (Dr. Dernehl.)

Auf einem Kahn in der Nähe Neustadts erfrankt ein Schifferknecht drei Tage nach seinem ersten Besuche in dem damals insicirten Grabow. (Dr. Millies.)

Zwischen ber Ankunft und Erkrankung des Tagelöhners Buls, welcher aus Reu-Jabel zum Besuche seines in Alt-Jabel krank liegens den Sohnes gekommen war, lagen 3 Tage. (Dr. Fiedler.)

Die Wittwe Steinhusen aus Neuhof (Ritterschaftliches Gut) tam am 13. September zur Pflege ihrer desselben Tages an der Cholera ertrankten Tochter, der Tagelöhnerfrau Redder, nach Warin. Nachs dem letztere innerhalb 12 Stunden gestorben war, blieb die Steinhusen nicht allein in dem Hause und der Stude, sondern legte sich am Abend auch noch in das Bett der Tochter, in welchem letztere vor etwa drei Stunden gestorben war. Sie erkrankte in der Nacht vom 16./17 Septbr. (Dr. Eisseldt).

In hinrichshagen ertrankten am 24. Juli 4 Tagelöhner, nachdem fie 2 Tage vorher in dem Krankenzimmer ber cholerakranken Frau S. zwecks Empfangnahme von Arbeitslohn verkehrt hatten. (Dr. Bard.)

In Rethwisch erfrankten die Eltern des Knechts Schröber 2 dis 3 Tage, nachdem derselbe krank aus Sievershagen gekommen und in derselben Zeit die Mutter des Arbeitsmannes Levetzew, welcher ebensfalls krank aus Nienhagen nach Rethwisch gekommen war. (Dr. Döbereiner.)

In Alt Jabel kam ber erste Cholerafall vor nach dreitägiger Answesenheit des diarrhoekrank aus Lüsewig gekommenen Arbeiters Puls. (Dr. Fiedler.)

Am 17. August Abends wurde der cholerakranke Knecht Erichson von Evershagen nach Doberan gebracht. Er war der erste Choleratranke im Orte und seine Mutter, welche ihn gepslegt hatte, erkrankte in der Racht vom 21./22. August. (M.-R. Kortüm.)

In Aittenborf traf am Abend des 25. Juli der diarrhoefrande Soldat Schröder von Rostock ein. Er legte sich zu seinem Bater ins Bett, dieser erkrankte schon am Bormittag des 26. Juli unter den Erscheinungen einer intensiven Cholera und im Berlause dessenden Tages wurde auch die in demselben Zimmer wohnende Schwiegertochter des alten Mannes befallen. (San.-R. Spaarmann.)

Ein in Rostock erkrankter Geselle kommt am Abend des 28. Juli auf dem Hofe zu Tatschow an. In der Nacht des 29./30. Juli erstrankt daselbst der am Abend noch ganz gesunde Tagelöhner Kühl in seinem Bett, in welchem in der Nacht vorher der Kranke gelegen hatte. (Dr. Grimm.)

In Alt-Borwert bei Gnopen wird einem aus Bilz tommenden Cholerafranken, welcher hülflos am Wege liegen geblieben, von einer Magd ein Trunk Wasser gereicht. Sie erkrankte 4 Tage nach ber ersten Berührung mit ihm. (Dr. Buschmann.)

Aus biefen Erfahrungen ergiebt sich eine durchschnittliche Dauer ber Incubation von etwa 2 bis 3 Tagen. Daß indessen diese Zahl nur eine annähernd richtige ist, versteht sich nach ber oben mitgetheilten Methode ihrer Gewinnung von selbst. Aus eben diesem Grunde läßt sich die jest auch noch nicht entscheiden, ob die Incubationszeit in allen Fällen eine vollständig oder doch beinahe gleich lange ist. Einzelne Beodachtungen scheinen auf ein seltenes Borkommen bedeutender Schwankungen nach beiden Seiten hinzuweisen. Indeß gehören solche Fälle von einer nur wenige Stunden oder, auf der andern Seite, mehrere Bochen dauernden Incubation zu den Ausnahmen und die Zeit von 2 bis 3 Tagen wird wohl als eine für die große Mehrzahl der Fälle zutreffende angesehen werden dürfen.

#### VI.

## Prophylazis.

Wenn es feststeht, daß die Cholera sich durch den menschlichen Berkehr verbreitet — und die Zahl der dafür in unzweideutigster Weise rebenden Thatsachen ist eine so große, daß diese Art der Ausbreitung vielleicht als die einzige, mindestens als die weitaus häufigste angesehen werden muß — so liegt auch die praktische Bedeutung ber Erkenntnig bieses Berbreitungsweges auf ber hand. Denn fie ftebt im nächsten Zusammenhange mit der wichtigen Frage nach der Möglichkeit eines wirksamen Schutes burch Beschränkung ober vollständige Aufhebung bes Berkehrs. Gewiß ift eine folche Möglichkeit benkbar, ob sie durch menschliche Mittel erreichbar, ob das blos Denkbare auch zu einer reellen Thatsache durchgeführt werden kann — diese Frage hat, seit die Cholera sich zum ersten Mal den Grenzen Europa's näherte. Merzte und Laien so eifrig beschäftigt, daß ihre wiederholte Besprechung beinabe überflüffig erscheinen könnte. Die große Bedeutung bes Gegenstandes mag indessen einer furzen Erwägung besselben zur Rechtfertis gung bienen.

Wenn ein Ort gleichzeitig mit dem Auftreten der ersten Cholerine fälle in solchen Gegenden, mit welchen er überhaupt in Verkehr steht, sich strenge isolirt, so barf er mit einem hoben Grade von Wahrschein= lichkeit darauf rechnen, auch von der Cholera verschont zu bleiben. Derartige mögliche Källe können indessen füglich unberücksichtigt bleiben. weil sie in Wirklichkeit nun und nimmermehr vorkommen werden. Denn bak es einer Obrigkeit oder einer Brivatverson nicht in den Sinn kom= men wird, einen Ort ober ein Haus zu isoliren, wenn hie und ba in der Umgegend ein Cholerinefall vorgekommen ist, darf wohl als selbst= verständlich angenommen werden. Selbst bei größerer epidemischer Ausbreitung der Cholerine wird man sich schwerlich zu Absperrungsmaaßregeln entschließen burfen. Denn die gewöhnlichen Brechburchfälle, welche auch in cholerafreien Zeiten mahrend ber Sommermonate häufig in großer Zahl auftreten, sind zwar von der eigentlichen, neben Cholera vorkommenben Cholerine in so fern sehr wesentlich verschieden, als bas Choleragift durch sie nicht producirt werden kann; sie differiren aber in ihren Erscheinungen von diesen so wenig, daß eine zweifellose Entscheidung über Identität oder Nicht-Identität beider häufig schlechterdings

eine Unmöglichkeit ift. Freilich zeichnen sich die Durchfälle und Cholerinen, welche neben der Cholera vorkommen, in der Regel durch einzelne Erscheinungen aus. Schnelle Erschöpfung, Neigung zu profusen
Schweißen, gine protrahirte Reconvalescenz und eine oft sehr hartnäckige
Resistenz gegen die sonst bei derartigen Krankheitszuständen wirksamen
Arzneimittel beobachtet der Arzt gewöhnlich bei den in Cholerazeiten
vorkommenden Durchfall- und Cholerine-Kranken. Aber alle diese Merkmale sind nicht constant und nicht deutlich genug, um für eine bestimmte
Entscheidung über die Krankheitsursache im einzelnen Falle auszureichen.
Die Frage nach der Zulässigisteit oder Nothwendigkeit einer Absperrung
wird daher in der Regel erst auf die Zeit nach dem Eintritt des ersten
wirklichen Cholerafalles Bezug nehmen können. Hier bedarf es dann
zunächst einer Entscheidung darüber, wie weit die Isolirung sich erstrecken,
ob sie nur auf den Kranken und bessen nächste Umgebung, oder ob sie
auf den ganzen Ort ausgedehnt werden soll.

Soll das Lettere geschehen, so liegt es nahe, nach der Größe des Ortes Unterschiede zu machen. Eine volkreiche Stadt ist durch so viele unlösdare Bande an die Bevölkerung ihrer Umgegend gesessellt, ja schon durch die täglichen Nahrungsbedürfnisse ihrer Bewohner so unumgängslich auf dieselbe angewiesen, daß ein plötslich in Wirksamkeit gesetzter und strenge durchgeführter Cordon in Kurzem weit schlimmere Folgen herbeisühren würde, als eine heftige Epidemie, ohne damit der Umsgegend einen sicheren Schutz gegen die Seuche zu gewähren. Denn das dringende Bedürfniß des Berkehrs würde trotz der rigorösesten Maaßregeln häusig genug zu Ueberschreitungen und damit zu der Möglichkeit einer weiteren Propagation der Krankheit sühren. Diese Form der Absperrung ist daher auch niemals in consequenter Weise zur Answendung gekommen, namentlich hat man während der mecklendurgischen Epidemie nirgends von derselben Gebrauch gemacht.

Die beschwerlichen und nachtheiligen Folgen, welche aus ber Aufhebung des Verkehrs erwachsen, sind dagegen für die Einwohnerschaft eines kleinen und schwach bevölkerten Ortes augenscheinlich von weit geringerem Umfange. Eine dem platten Lande angehörige Ortschaft wird in der Regel die Mittel für die Subsistenz ihrer Bewohner in einem auf Wochen und Monate ausreichenden Maaße vorräthig haben, und der Abschluß des Verkehrs wird daher nicht leicht einen empfindslichen Mangel an den nothwendigen Lebensbedürfnissen veranlassen können. Aber die Bedürfnisse der Kranken machen auch hier eine conssequente Aushebung des Verkehrs völlig unmöglich. Die ärztlichen Besetzehrs völlig unmöglich. Die ärztlichen Bes

suche, die Requisition von Wärtern, die Abholung von Arzneien und anderen für Pflege und Behandlung der Kranken nothwendigen Dingen werben in allen Källen zu Communicationen Veranlassung geben, welche zu einer Propagation bes Contagiums bie mannichfachsten Gelegenheiten bieten. Wird aber einerseits burch berartige unabweisbare Bedürfnisse die vollständige Isolirung eines inficirten Ortes unmöglich, so reichen andrerseits auch wieder die Mittel nicht aus, den überflüssigen Berkehr zu verhindern. Zwangsmaafregeln werden in einem ringsum offenen ländlichen Orte schwerlich in Anwendung zu bringen sein. Wollte man sich selbst entschließen, zur Berhinderung bes Berkehrs militairische Kräfte zu verwenden, so würde man damit auch der Gefahr in die Hände fallen, gerade durch diese Herbeiziehung einer größeren Menschenzahl der weiteren Berbreitung der Krankheit neue Nahrung zu geben, ähnlich wie dies durch die Berwendung der fremden Erntearbeiter in Anegenborf, Spotenborf, Betschow u. s. w. mährend ber mecklenburgischen Epibemie geschehen ift. Die Verhängung leichterer Polizeistrafen würde daher wohl das einzige Mittel sein, den Berkehr mit anderen Orten einigermaßen zu zügeln. Indeß gewährt eine folche Maagregel felbst= verständlich keine Sicherheit und verhindert namentlich nicht die unter bem Schute bes nächtlichen Dunkels auch während ber Epidemie von 1859 häufig genug in Ausführung gebrachten Uebertretungen berartiger Berbote. Endlich ift benn boch auch nicht zu verkennen, daß ein Befet, welches jeben Bewohner eines inficirten Ortes zwingt, bis zum Ende ber Epidemie in ihm auszuharren, eine Beschränkung ber perfonlichen Freiheit ausübt, welche namentlich für furchtsame Seelen unerträglich und selbst gefährlich werden kann.

Milbere Mittel werben also für die consequente Durchführung der directen Isolirung eines Ortes kaum ausreichend sein; Gewaltsmaaßregeln aber werden in vielen Fällen eben so wenig eine sichere Garantie für die Beschränkung der Krankheit gewähren und überdies für die Bewohner des isolirten Ortes unter Umständen Folgen herbeissühren können, welche die Schrecken der Seuche in nicht geringem Grade zu steigern vermögen.

Außer bieser Art ber Absperrung, welche während ber Meckenburgischen Spidemie auch in kleineren Orten, soweit die Mittheilungen reichen, nicht zur Anwendung gekommen ist, giebt es noch eine andere Methode der Isolirung, welche passend als eine indirecte bezeichnet werden kann, indem bei ihrer Befolgung der Verkehr mit einem inficirten Orte nicht durch seine Bewohner, sondern vielmehr durch die

Bewohner ber umliegenden, mit bemfelben junachft in Beziehung ftebenben Orte aufgehoben wird. Diese Art ber Absverrung, bei welcher also die Bewohner eines gesunden Ortes die Communication mit einem inficirten Orte ober gar jeglichen Berkehr, auch ben mit anbern gefunden Orten aufheben, ift mabrend ber Medlenburgischen Epidemie vielfach zur Ausführung gebracht und eine ganze Reibe von Orten ist bekannt geworden, welche bei der Beobachtung dieser Methode der Isolirung gefund geblieben find. Folgenbes find die Namen biefer Orte: In ber Umgegend von Buftrow: Glasewit, Glasewiter=Burg, Lübers= bagen, Tolgin, Schlieffensberg, Lubsee, Dersentin, Mierendorf, Ruffom, Bülower-Burg, die Vietgester Büter, Zehna, Wendorf, Reuhof, Rlein= Teffin. Bredentin, Karow, Rafelow, Groß - Teffin, Weinberg, Brimer-Burg, Bauhof, Budeburger Güter, Hoppenrade, Koppelow, Rigleve, Werber. — Aus ber Umgegend von Butow: Zibubl. Rlein-Belit. Dreibergen, Friedrichshof, Lubfin, Diedrichshof, Klein-Gischow, Bieben, Groß-Gischow, Gnemern, Berendshagen, Rabegast, Wofrent, Ratelbogen u. a. — Aus der Umgegend von Dobbertin: Alle zum Klosteramte gehörigen Dorfschaften. — Aus der Umgegend von Malchow: Karow, Hof Malchow, Blücher, Fincken und mehrere nicht näher bezeichneten Güter. — Aus ber Umgegend von Laage: Weitendorf, Großund Rlein Bugin, Schwieffel, ber hof von Striefenow. — Aus ber Umgegend von Tessin: Woltow, Wilhelmshof, Neuhof, Brangendorf. -Aus der Umgegend von Goldberg: Diestelow, Welzien, Bassow. — Aus der Umgegeud von Gnoben: Gorit, Groß- und Klein-Ridsenow, Wesselsborf, Wasbow. — Aus der Umgegend von Sülze: Schabow und Ehmfendorf. — Mus ber Umgegend von Teterow: Heffenstein und Kraffow. — Aus der Umgegend von Schwaan: Matersen. — Aus der Umgegend von Doberan: mehrere nicht speciell namhaft gemachte Orte und der Hof zu Brodhagen. — Aus der Umgegend von Grabow: Werle und Möllenbeck. — Aus der Umgegend von Krakow: Steinbeck, (Klein-Grabow.) — Aus der Umgegend von Sternberg: Baftin, Zülow, Ruchow, Gägelow, Bolz, Borkow, Holzendorf, Turloff, Dabelwohland, Stieten, Burbed, Preftien, Wilhelmshof. — Endlich mehrere Orte in ber Nähe von Warsow, viele nicht speciell benannte Orte in der Umgebung von Wismar und die Städte Lübz, Barchim und Reuftadt.

Dieser großen Anzahl von Orten, in welchen die Isolirung ansicheinend erfolgreich gewesen ist, steht nur eine sehr kleine Anzahl solcher gegenüber, in denen die Cholera trotz einer möglichst strenge durchgesführten Absperung zum Ausbruch gekommen ist. Als solche Orte sind

nämlich nur aufgeführt worden: Kowalz, Sophienhof und Selpin, Brandenhusen und Kirchdorf auf Böl, mehrere Güter in der Gegend von Marlow, Bölitz und Lüningsborf.

Eine so große Differenz in der Zahl der verschont gebliebenen und ber befallenen Orte könnte auf ben ersten Blick für bie-Wirksamkeit ber Absperrung beweisend zu sein scheinen. Aber bie Bragnang eines solches Beweises wird bedeutend geschwächt durch die große Menge berjenigen Orte, welche trot eines völlig ungehinderten Berkehrs mit Choleraorten von der Cholera verschont blieben. Als solche sind bekannt geworben: viele Orte aus der Umgegend von Marlow, Kinkenwerber, 1/4 Meile von Goldberg. Ferner bas Gut Zidberich (Hauptgut zu Steinbed), beffen Leute bie Choleraleichen aus Steinbed zur Beerdigung nach Goldberg transportirten, also mit zwei inficirten Orten im häufigem Verkehr standen. Rlütz und Umgegend standen mit Lübeck und Wismar mährend ber Dauer ber bortigen Spibemien in fortwährendem Berkehr. Die Bewohner bes Dorfes Hoben bei Wismar. welche Fischerei treiben, verkehrten täglich in ber Stadt. unterhielt einen unausgesetzten Verkehr mit Rlein - Grabow, Striggow und Marienhof. Doberan wurde trot eines unausgesetten Berfehrs mit Rostock erst ergriffen, nachdem Rostock bereits sechs Wochen lang inflicirt gewesen war; Biestow und Silbemow standen in dauerndem Berkehr mit Rostock; Nienhusen und Buchholz, bas erstere 10, bas lettere 15 Minuten von Liesendorf entlegen, verkehrten ungusgesett mit biesem Orte. Der größte Theil ber Umgegend von Sulze blieb perschont trop eines unausgesetzten Berkehrs mit ber Stadt; so namentlich Fahrenhaupt, Schulenberg, Ancsse, Rucksborf, Langsborf, welches an der Strafe von Sulze nach Marlow, und Breefen, welches in unmittelbarer Nähe von Böhlendorf liegt. Ebenso viele Orte in ber Nähe von Bütow, z. B. Dettelin, Paffin, Bernitt, Selow, Steinhagen; Ramin bei Teffin; Sageborf, eine Biertelmeile von Sternberg. Auf dem Kirchhofe von Rednit, welches 1/8 Meile von Spotenborf und 1/2 Meile von Anegendorf entfernt am Fluffe gleiches Namens liegt, wurden nicht weniger, als 164 Choleraleichen beerdigt. Es traten bier mehrere Källe von Diarrhoe und eine Erfrantung an Cholerine Dennoch tam nicht ein einziger Cholerafall vor. mit inficirten Orten war in Folge ber Begräbnisse ein überaus frequenter, namentlich in ber erften Zeit, mabrend welcher auch bie Einwohner von Rednit vielfach mit den Fremden, welche die Beerdigung beforgten, in Berührung tamen. Später hielten bie Bewohner bes Dorfes sich mehr von den Fremden zurück; eine wirkliche Absperrung kam aber nicht zur Aussührung. Ganz ähnlich gestalteten die Verhältnisse sich in dem zwischen Schwaan und Rostock gelegenen Dorfe Buchholz, dessen Kirchhof die Leichen der in Ziesendorf und Wahrsdorf verstorbenen 48 Personen aufzunehmen hatte. Auch dieser Ort blieb von der Cholera vollständig verschont.

Einzelne Orte und Gegenden haben eine völlige Aufhebung bes Berkehrs überall nicht versucht, sondern nur Beschränkungen desselben in der Weise eintreten lassen, daß sie jede unnütze und überstüssige Communication möglichst verhinderten. Wit Erfolg ist dieses Princip durchgeführt worden von einer Anzahl Orte aus der Umgegend von Gnoden, nämlich Bobbien, Schlutow, Oölitz, Gr.-Nieköhr, Kl.-Nieköhr, Samow und Warbelow; ferner von einer großen Anzahl Orte aus der Umgegend von Dargun, von Warin und von Wismar, von den Malchower Klostergütern; endlich von den Städten Teterow, Brüel und Eröpelin und von Ludwigslust. In den ländlichen Ortschaften beaustragte man dann in der Regel einzelne zuverlässige Leute mit dem Verkauf der Landproducte und dem Einkauf der erforderlichen Waaren und suchte jeden überstüssigen Verkehr in den Häusern so wie jeden längeren Aufenthalt in der Stadt durch Verbot möglichst zu hindern.

Berücksichtigt man nun, daß gewiß noch außer den genannten eine große Zahl von Orten nicht bekannt geworden ist, welche troz vielsfachen Berkehrs mit Choleraorten von der Krankheit frei blieben, so wird man zugeben müssen, daß die Frage nach der Wirksamkeit einer Absperrung gesunder Orte gegen insicirte durch die vorliegenden Ersahrungen noch nicht beantwortet werden kann. Dennoch ist es Angesichts der Thatsache, daß die Cholera sich durch den menschlichen Berkehr versbreitet, nicht zu verkennen, daß die vollkommene Isolirung eines gesunden Ortes einen hohen Grad von Sicherheit gegen das Eindringen der Krankheit gewährt, daß diese Sicherheit schon eine bedeutende Einbuße erleidet, wenn die Aushebung des Berkehrs sich nur auf insicirte Orte erstreckt und daß endlich, bei einer bloßen Beschränkung des Berkehrs mit insicirten Orten, die Gesahr, ergriffen zu werden, sast eben so groß ist, wie bei völlig freier Communication.

Die consequente Durchführung einer vollständigen Isolirung ist freilich für einen gesunden Ort leichter zu ermöglichen, als für einen inficirten; immer jedoch bleiben die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks auch für jene Orte entweder durch ihre Strenge im höchsten Grade beschwerlich oder unbequem, oder sie werden bei größerer Milbe un-

zuverläffig. Daß ein bloges Berbot, die Grenzen eines Ortes zu überfcreiten, baufig feinen Zwed nicht erfüllt, beweifen mehrere Falle aus ber Medlenburgischen Epidemie, in welchen gerade burch bie beimlichen Uebertreter dieses Befehls die Cholera in ihre, bis dahin gesunden Heimathsorte verschleppt wurde. So ertrantte in Lüningsborf zuerst ein Tagelöhner, welcher trot bes ftrengen Befehls, Die Feldmark nicht zu überschreiten, wahrscheinlich einige Tage vorher beimlich seinen in Striesenow frank liegenden Bruder besucht hatte; ber in Drölit zuerst Befallene hatte kurze Zeit vorher feiner Braut in Anegendorf beimlich einen nächtlichen Befuch gemacht; ganz ähnlich war bie Berschleppung von Liegow nach Breefen zu Stande gekommen und von Sulze nach Böhlenborf, wo querft ein Arbeiter erfrankte, nachbem er in ber voraufgebenden Nacht trot des Berbotes ber Gutsberrichaft in Gulze gewefen war. Der zu Spendin verstorbene Tagelöhner leugnete Anfangs, vor seiner Erkrankung in Goldberg gewesen zu sein. Durch eine Person, welche ibm auf dem Wege begegnete und durch die von ihm mitgebrachten Sachen wurde die Reise constatirt. — Ueberdies kann burch ben Befehl, einen gesunden Ort nicht zu verlassen, ein Besuch von Choleraorten aus in bemfelben felbstverständlich nicht aufgehoben werden. Diefer Zweck ist in keiner anderen Beise auch nur mit einiger Sicherheit zu erreichen, als burch Aufstellung von Wächtern — er wird um so sicherer erreicht, je anhaltenber bie Bachen auch mährend ber Nacht abgehalten werben, je zahlreicher und je zuverläffiger die Bächter find.

Gefunde Orte haben, namentlich in früherer Zeit, gegen folche von ber Cholera ergriffene Länder, mit welchen sie nur in überseeischem Bertehr standen, einen Schutz in der Durchführung einer strengen Quarantaine gesücht. Aber auch biefe Maagregel hat sich häufig genug wirkungslos gezeigt und zwar apscheinend aus einem boppelten Grunde, indem entweder die Incubationszeit sich über die gewöhnliche Dauer hinausschob, oder, was wohl der häufigere Fall ist, indem während der ganzen Dauer ber Quarantaine bas Choleragift fich nur burch Diarrhoefranke reproducirte. Soll die Quarantaine einige Aussicht auf Erfolg haben, so wird sie sich baber zunächst auf alle aus inficirten Orten kommende Schiffe erstrecken muffen; fie wird, im Fall ein Choleratranter am Bord ift, fo lange bauern muffen, bis bas Maximum ber Incubationszeit, vom Ende bieses Falles ab gerechnet, vorüber ift; sie wird, wenn die Mannschaft gefund ift, eben so lange bauern muffen, jeboch vom Tage ber Abreise aus bem inficirten Orte an gerechnet; fie wird endlich unter keiner Bedingung aufhören burfen, bevor nicht

bie ganze Mannschaft wirklich vollkommen frei von allen und selbst ben anscheinend leichteften Digestionsstörungen ist.

Eine Absperrung sämmt licher gesunder Orte muß natürlich, wenn sie mit Consequenz und ohne Ausnahme durchgeführt wird, für die insticiten Orte dasselbe Resultat einer vollständigen Isolirung ergeben, wie eine directe Abschließung. So könnte bei strenger Beobachtung der Sperre für einen insticiten Ort leicht die Unmöglichkeit eintreten, die zur Behandlung und Pflege seiner Kranken nothwendigen Bedürsnisse herbeizuschaffen. Eben diese Consequenz ist es, aus welcher Bedenken erwachsen für die Zulässigsteit einer allgemeinen Absperrung der gesunden Orte gegen die kranken. Wenn es auch den ländlichen Ortschaften allenfalls stillschweigend gestattet sein mag, den Berkehr mit einem inficirten Orte zu vermeiden, so wird es doch einer nicht insiscirten Stadt niemals erlaubt werden dürsen, ihre Thore den Hüsse su verschließen.

Eine befinitive Entscheidung über bie Frage nach ber Wirksamkeit einer Isolirung einzelner Stragen, Bäuser ober Personen, wird hauptfächlich erschwert burch unfere lückenhafte Renntnig ber Bebingungen, welche überhaupt begünstigend ober hinderlich für die Berbreitung ber Cholera an einem Orte find. Ware es möglich, auch nur für einen einzigen Fall aus ber Erfahrung ben Beweis zu liefern, bag in einem für die Berbreitung ber Cholera besonders bisponirten Orte ber Ausbruch einer Spidemie burch eine Ifolixung ber erften Fälle verhindert worden, so läge hierin die bringenoste Mahnung, eine solche Isolirung immer und überall mit unerbittlicher Strenge burchzuführen. Aber es wird anscheinend noch lange Zeit vergeben bis wir in ben Besitz einer genauen Kenntniß ber einzelnen Factoren gekommen sind, welche für fich ober insgesammt bas Terrain für die epidemische Entwickelung ber Arankheit vorbereiten. Und bis bahin wird auch bie Beweiskraft folder Beobachtungen, nach benen bie Seuche in einem Orte auf wenige, ber Ifolirung unterworfene Fälle beschränkt blieb, keine unanfechtbare sein.

Aus ber Mecklenburgischen Spibemie ist eine Reihe von Beobachtungen bekannt geworben, welche zum Theil mit großer Evibenz für bie Wirksamkeit einer Isolirung ber ersten Fälle zu sprechen schwerin. Es gehören bahin die Erkrankungen und Todesfälle in Rehna, Schwerin, Crivitz, Stavenhagen, Teterow, Zapkendorf, Gahrden, Lohmen, Spendin, Sandhof, Gagezow, Hohen-Viecheln, Dadow, Eldena, Göhren, Banzlitz, Alt-Jabel, Rossentiner Hütte, Hof Hagenow, Stadt Hagenow,

Scharbow, Müblenbeck, Rothenborf, Ribnit, Jahntenborf, Klodenbagen, Rlein Raden, Kobrow, Dabel, Neubuckow, Kittendorf, Brunsbaupten, Rowalz, Witin und Loitz. In allen diesen Orten wurde neben einer ber Beschreibung nach gründlichen Desinfection eine Absverrung ber Ersterkrankten vorgenommen, in einzelnen berselben wurden noch Berfonen aus der nächsten Umgebung der Kranken befallen, aber nitgends überschritt die Krankheit die Grenzen des ersten Infectionsheerdes. — War biefe Beschräntung eine Folge ber Ifolirung? Diese Frage kann nicht mit einem unbebenklichen Ja beantwortet werben, in Berüchsichtis gung jener großen Zahl von Beobachtungen, nach welchen bie Krantheit trot eines eifrigen Berkehrs mit ben Ersterkrankten keine weitere Ausbreitung fand. Solche Erfahrungen sind gemacht worden in Cheelsborf, Bramow, Harmftorf, Hinricheborf, Hinrichshagen, Hohen-Schwarß, Bartelsborf, Ressin, Stülow, Tatschow, Marienebe, Rl. Lichtenhagen, Rethwifth, Abmannshagen, Bargesbagen, Daffow, Alt-Borwert, Raristhal, Brünkendorf, Alt-Arenzlin, Mühlenbeck. Umgekehrt ist aber auch wieder eine Reihe von Orten aufgeführt, in welchen die Krankheit, trop einer angeblich forgsamen Isolirung ber ersten Kranten ein weiteres Terrain gewann. Dabin geboren namentlich Grabow, Malchow, Zepelin . Kobrow, Doberan, Schwaan, Kriponburg. In Warin wurde eine eigentliche Absperrung in der ersten Zeit der Epidemie nicht vorgenommen. Später murbe bas haus bes Arbm. R., beffen Ginwohner fämmtlich verstarben, abgesperrt, jedoch nur unvollkommen, in so fern das Wartepersonal von 12 zu 12 Stunden wechselte. Einige Mitglieder der benachbarten Familien betheiligten sich am Wartedienst und es tamen nachträglich in bem Nachbarhäusern viele Ertrankungen, aber nur ein Tobesfall vor. 1

Ift es nun, gegenüber so widersprechenden Thatsachen auch nicht möglich, eine bestimmte Entscheidung über die Wirksamkeit einer Isolirung der ersten Fälle abzugeben, so soll damit doch die Zulässigkeit einer solchen Maaßregel keineswegs in Abrede genommen werden. Freilich scheitert die Durchsührung einer consequenten Isolirung auch hier wieder an den unadweisdaren Ansprüchen der Kranken auf Pslege und ärztliche Behandlung, aber die Beseitigung jedes überflüssigen Verkehrs ist jedenfalls eine Maaßregel, deren strenge Besolgung um so mehr zu empsehlen ist, als für den Kranken in der Regel keine Nachtheile aus derselben erwachsen werden. In der Methode der Abspers

<sup>1)</sup> Meb.=Rath Bartic.

rung einzelner Fälle und in ber Bestimmung ber Grenze, bis zu welcher ein Bertebr julaffig fein foll, wird man zwar vielfach individualifiren muffen, vielleicht wird mancher Erfolg burch bie Schwierigkeit ber Ausführung vereitelt werben, aber bie bloge Ueberzeugung von ber Doglichkeit einer Beschräntung ber Krantheit sollte schon binreichen, eine Maagregel nicht zu verwerfen, beren Befolgung weber für Kranke noch für Gefunde mit harten Opfern verbunden ift. Gine ber schwierigften Aufgaben liegt hier, wie überhaupt mahrend ber Dauer einer Epibemie barin, amischen Strenge und Milbe bie richtige Mitte zu finden. Alle Gewaltmaakregeln müssen vermieden werden, weil ihre nächste Consequenz die Berheimlichung ber Erkrankungen ist. So mußte z. B. in Rostock während der Epidemie von 1832 die anfangs vorgeschriebeue Aushängung von Warnungstafeln an ben inficirten Häusern bald unterbleiben, weil die Furcht vor einer burch die Tafel herbeigeführten Störung im Rahrungsbetriebe sofort Berbeimlichung ber Rrantheit im Gefolge hatte. 1 Große Strenge in ber Isolirung steigert überbies bie Furcht vor ber Ansteckung und kann baburch zu einem Mangel an Wartepersonal führen, wie bies 3. B. in Gagezow ber Fall war. 2

Ein günstiger Ersolg ber Isolirung ber ersten Fälle ist am wahrsscheinlichsten, wenn biese Fälle eingeschleppt sind und wenn ber Ort, in welchen sie eingeschleppt wurden, vorher nicht mit Cholerinetranten inficirt war. Weit ungünstiger sind die Aussichten für solche Ortschaften, in welchen ben eingeschleppten Fällen Cholerinen in großem Umsfange voraufgingen, und wahrscheinlich ganz erfolglos bleibt die Isolirung da, wo die ersten Cholerafälle sich so zu sagen selbständig und ohne Einschleppung aus Cholerine oder specifischer Diarrhoe entwickelten.

Hat die Krantheit sich erst über mehrere Häuser verbreitet, ift sie gar zur Straßenepidemie angewachsen, so wird jede Absperrung unsmöglich, schon aus dem Mangel an Kräften für die Ueberwachung derselben. Gestatten die Verhältnisse in solchen Fällen eine Entsernung der gesunden Personen aus den inficirten Wohnungen und kann mit dieser Entsernung derselben noch überdies eine Verbesserung in Wohnung, Pflege, Diät für sie ermöglicht werden, so ist das ein Verfahren, welches häusig die günstigsten Ergebnisse liesern wird. Der Ersolg, welchen die Isolirung der Dorftinder im Pächterhause zu Neuhof während der dortigen Spidemie gezeigt hat, ist ein so überraschend güns

<sup>1)</sup> Spitta a. a. D., S. 27.

<sup>2)</sup> Dr. Techen.

stiger gewesen, daß er dringend zur Nachahmung auffordert. Aehnliche günftige Erfolge wurden erzielt in Wismar, wo aus einer Familie, in welcher die Mutter und eine Tochter erfrankt waren, fünf Kinder in das Krankenhaus dislocirt wurden; dieselben blieben von Cholera versichont. Aber auch da, wo die Berhältnisse eine Ausführung solcher Waaßregeln unmöglich machen, empsiehlt sich, selbst wenn die Krankbeit bereits den epidemischen Charakter angenommen hat, noch eine mögslichst allgemeine Beschränkung des Berkehrs mit den Kranken, mindestens in einer Ausdehnung, in welcher sie durch Rathschläge und Ersmahnungen zu erreichen ist.

Die Sicherheit freilich, mit welcher man auf einen günstigen Ersfolg ber Jolirung ber ersten Fälle rechnen harf, bleibt immer nur eine höchst ungewisse, benn auch hier, wie bei jeder andern Art-der Absperrung, sind es die Cholerinekranken, welche jeden Cordon überspringen, weil sie jeder Controle unzugänglich sind. Aber es wäre verkehrt, aus der Erfolglosigkeit einer Isolirung im einzelnen Fall einen Borwurf sür die ganze Methode zu schöpfen, so lange man nicht vermag, ein bestimmtes Urtheil zu fällen über den etwanigen Antheil ihrer Ausübung an einer gleichzeitig beobachteten Abgrenzung der Krankheit auf wenige Fälle.

Ueber ben Nuten ber Desinfection sind in neuerer Zeit so wenige Zweifel laut geworben, baf es überflüffig fein murbe, bier noch eine speciellere Begründung der Bortheile zu versuchen, welche man von biefem Berfahren zu erwarten berechtigt ift. Manche Thatfachen machen es mindestens mahrscheinlich, daß ber Reim für die Cholera sich aus ben Entleerungen ber Cholerafranken entwickelt und forbern bamit ju einer möglichst gründlichen Zerftörung biefer Entleerungen auf. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß durch diese Methode wirklich günstige Resultate erreicht werden könnten, wenn nur überall bie nöthige Sorgfalt auf ihre Durchführung verwendet murbe. genaue Desinfection aber bietet größere Schwierigkeiten, als man auf ben erften Blid glauben mochte. Sie muß fich, wenn fie zu einer Hoffnung auf Erfolg berechtigen soll, nicht allein auf die größeren Mengen ber ausgeleerten Stoffe erstrecken, welche in ber Regel in Befäßen aufgefangen werben, fie wird jebes Fleckhen im Zimmer, auf ben Mobilien, ber Leib = und Bettwäsche u. f. w. mit ber größten Benauigkeit zu berücksichtigen haben. Und was es heißt, die Bevölkerung, befonders ben ungebildeten Theil berfelben, zu ber genauen Befolgung von Maagregeln zu bewegen, beren Rugen nicht als ein unmittelbarer und handgreiflicher beutlich in die Augen springt, bas

kann nur ber Arzt beurtheilen, welchem die Trägheit und Indifferenz bes Bolkes in solchen Dingen aus eigener Anschauung bekannt gewors ben ift. Gine unvollkommene Desinfection aber ift fast so schlimm wie keine; eine vollkommene Desinfection aber wird, so lange man sie in die Hände der Bevölkerung legt, ein frommer Bunich bleiben.

Deshalb würde es bringend wünschenswerth sein, diesen anscheinend wichtigsten Theil des Prophplaxis an Sachverständige zu übertragen, deren einzige Aufgabe in einer genauen Ausstührung der Desinfection besteht und denselben ein für die Ausstührung ihrer Maaßregeln ausreichendes Personal zur Disposition zu stellen. Ihre Thätigkeit wird, wenn sie namentlich in den ersten Erkrankungsfällen mit Sorgsfalt genöbt wurde, vielleiche bedeutende Erfolge erzielen; später, wenn die Krankheit erst zur Epidemic angewachsen, wird die Anzahl der disponibelen Kräfte in der Regel für eine gründliche Lösung der Aufgabe nicht mehr ausreichend sein.

Freilich ist eine, auch mit der peinlichsten Genauiskeit durchgeführten Desinfection niemals als ein durchaus zuverlässiges Mittel für die Unterdrückung der Krankheit anzusehen. Die Unmöglichkeit der Controlirung der Cholerinekranken ist es auch hier, welche die eifrigsten Bestredungen um ihren Erfolg bringen kann. Dennoch besitzen wir in der Zerstörungen der Ausleerungen Cholerakranker ein Mittel, welches eine um so consequentere Anwendung verdient, als es weder Beschwerden noch Gesahren in seinem Gesolge hat. —

Dak auch eine noch so gründliche Desinfection die große Zahl der übrigen prophylactischen Maagregeln nicht unnöthig macht, versteht sich von selbst. Unter ihnen steht bie Sorge für bie armere Classe ber Bevolkerung obenan. Schon beim Herannahen ber Krankheit wird man bedacht fein, die Bedingungen, unter welchen bas Proletariat lebt, möglichst gunftig zu geftalten; man wird gefunde und fraftigende Nahrungsmittel für einen billigen Preis ober umsoust zugänglich machen, man wird für Reinigung ber Wohnungen und für Räumung ber überfüllten Localitäten zu forgen haben, man wird endlich auf die Befahren auch ber leichteften Berbauungsstörungen hinweisen, ben Berkauf besonders schäblicher Nahrungsmittel verhindern, den ärztlichen Beistand möglichst leicht zugänglich machen und namentlich wiederholt und öffentlich erklären müssen, daß ber Erfolg der Behandlung um so unsicherer ist, je später ber Arzt gerufen wird. Die Einrichtung geräumiger Hospitaler, die Berbeischaffung größerer Mengen von Eis, die Sorge für fceunige und ftille Beerbigungen, die ftrenge Bermeibung von unnöthigen Translocationen Kranker auch im Inneren inficirter Ortschaften, bie Aufhebung jeder Gelegenheit zum Zusammenströmen einer größeren Menschenzahl, das alles find Maagregeln, deren Wirksamkeit gegen die Entstehung oder Ausbreitung einer Choleraepidemie so allgemein anerkannt ift, daß eine speciellere Darlegung ihres Nutens an biesem Orte überflüssig erscheint. Be mehr bieselben mit Umsicht und Energie ausgeübt werben, je forgfältiger sie die einzelnen Fälle berücksichtigen, je früher sie in Anwendung kommen, um so günstiger sind die Ausfichten, welche fie auf einen glücklichen Erfolg eröffnen. Gin rubiges, aber bestimmtes Einschreiten ber obrigkeitlichen Behörden vermag überdies weit mehr zur Berminderung des allgemeinen Kleinmuths beizutragen, ale ein Shitem bee Schweigens und Abwartens, bas in ben Gemüthern Vieler Borftellungen von Schrecknissen erweckt, welche weit über die Grenzen des Wirklichen hinausgehen. — Das Treiben der Schwindler und Charlatane, welche zur Zeit von Spidemien eine gunftige Gelegenheit für ben einträglichen Berkauf indifferenter ober positiv schablicher Beheimmittel finden, muß mit größter Strenge überwacht und bestraft werden, weil es im besten Falle den abergläubischen Anhängern solcher Mittel ein schäbliches Gefühl ber Sicherheit verleiht und bamit bem Urzte bie Gelegenheit beschränkt, im ersten Beginn ber Krankbeit, wo die Aussicht auf einen gunftigen Erfolg am größten ist, theraveutisch einzuschreiten. Der bochften Beborde find mabrend ber medlenburgischen Spidemie vielfache Anpreisungen zugegangen von ber Wirksamkeit ibmpathetischer Curen, sogenannter electrischer Beilkissen, bes Baunscheidtismus und einer ganzen Anzahl von gebeimen Compositionen, ben Refultaten eines jahrelangen Nachbenkens ihrer Erfinder. In ber Angabe, die Cholera sei durch Impfung mit Quassiatinctur zu verhüten oder zu beilen. 1 haben einige Aerzte bes Landes eine absichtliche Täuschung nicht erblicken können und die Anwendung der Methode ift baber in mehreren Orten Medlenburgs, nämlich in Roftod, Marlow, Böblenborf, Reddersborf, Lalendorf, Marienhof, Striggow, Kadow versucht worben, hat aber, einzelne bochft zweifelhafte Erfolge abgerechnet, nichts geleiftet, ja anscheinend fogar zuweilen nachtheilige Wirkungen herbeigeführt.

Bur Einleitung und Durchführung aller ber Maagregeln, welche beim Herannahen ober mahrend ber Dauer ber Spiremien eine Hoffnung auf Schutz und Erleichterung gewähren, muffen Commissionen ins

<sup>1)</sup> honigberger, heilung ber inbischen Brechruhr burch Einimpfung bes Quaffins. Wien 1859.

Leben treten, die aus Aerzten, Magistratsversonen und Bürgern 211sammengefest find. Weil viele Roche ben Brei verberben, so ift es nothwendig, daß die Mitgliederzahl biefer Commissionen eine nicht zu große sei. In größeren Orten werben feche, in fleineren brei Manner genügen, um die Leitung ber Angelegenheiten in ber Sand ju halten und für die Durchführung einzelner, befonders mühlamer Maafregeln. wie die Desinfection, die Sorge für die Armen u. f. w. die geeigneten Berfönlichkeiten auszuwählen. Bur Befeitigung einzelner und gerabe ber wichtigften unter ben bis jest bekannten Sulfsbedingungen für bie Berbreitung ber Cholera kann indek auch die hingebendste Thätigkeit einer temporaren Commission niemals ausreichend fein. Wenn bie Cholera berannaht, ift es zu fpat, feuchte Begenden troden zu legen, faulige Sumpfe und Graben abzuleiten, ein reines Trintwaffer in ausreichenber Menge zugänglich zu machen, und mabreno ber Dauer einer Gbibemie kann es selbst gefährlich werben, ben noch liegenden Dung und Unrath von Höfen ober Strafen zu entfernen. — So macht benn immer bringenber bas Bebürfniß sich geltenb, vermanente Sanitätscommissionen einzurichten, welchen bie Aufgabe obliegt, auch in cholerafreien Zeiten ben schärlichen Bedingungen nachzuforschen und beren Beseitigung anzubahnen. Ihre Einrichtung ift leicht und ihre Erbaltung gewiß nicht besonders kostsvielig; und wenn sie es ware, was find bie größten pecuniaren Verwendungen im Bergleich ju ben Schrecken einer Chulergevidemie! Gine Anzahl von drei bis sechs Bersonen wird aber in gefunden Zeiten dem Bedürfnift genügen und ein- bis zweimalige Besprechungen ber Mitglieder in jedem Monat werden ausreichend sein, vorhandene Uebelstände zur Kenntniß zu bringen, bie Mittel für beren Beseitigung zu berathen und bie ersten Schritte zur Durchführung biefer Mittel zu unternehmen. So könnte allmälig ber fegensreiche Einfluß einer öffentlichen Gefundheitspflege, welche in Mecklenburg noch beinahe vollständig schlummert, nicht allein zur Abwehr ober Milberung ber Cholera beitragen, sondern auch für bie Beseitigung von Bedingungen, unter welchen andere Krankheiten gebeiben, in hohem Grabe fruchtbringend werben. Eine ftebenbe Sanitates commission wurde beim Berannaben ober beim Ausbruch einer Epibemie auch die Leitung ber Schuts und Linberungsmaagregeln zu übernehmen haben, weil ihre Mitglieder vermöge einer genauen Localkenntnik beffer geeignet find zur rafchen Beseitigung icablicher Ginfluffe, als eine Anzahl von Personen, welche über bem Suchen nach ben Uebelftanden leicht die toftbare Zeit gur Zerfterung berfelben verlieren tonnten.

### VII.

# Absolute und relative Zahl der Berftorbenen.

Dauer, Steigen und Sinken ber Epidemien.

Tab. I. Orts-Cpidemien, geordnet nach der abfoluten Bahl ber Berftorbenen.

| 9            |                                         |        |               |                |                |                                         | ,      | Land Land     |        |
|--------------|-----------------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|
| Name         | Einwohners<br>zahl vor ber<br>Epidemie. | ber    | Zahl<br>Tobes | fäUe.          | Name           | Einwohners<br>gabl vor ber<br>Epibemie. | ber    | Zahl<br>Tober | fälle. |
| ber          | 2 2 2                                   | ت      | 1 .           | 1 2            | ber            | 500                                     | ت ا    | Ϊ.            | 2      |
| Drifchaft.   | Ezg.                                    | Männl. | Weibl.        | Summe.         | Ortichaft.     | に子気                                     | Männt. | Beibl.        | Summe  |
| .,,          | 9 2                                     | ä      | ž             | ឆ្នើ           | 1              | 9 5                                     | 8      | : 8           | ្រី    |
|              | 1                                       |        |               | 1              | i              | 1                                       |        |               | -      |
| Güftrom      | 10647                                   | 247    | 258           | 505            | Bepelin        | 525                                     | 10     | 9             | 19     |
| Roftod       | 25000                                   | 225    | 273           | 498            | Subtom         | 172                                     | 9      | 9             | 18     |
| Goldberg     | 2753                                    | 134    | 171           | 305            | Lichtenhagen   | 418                                     | 10     | 7             | 17     |
| Onopen       | 3201                                    | 153    | 152           | 305            | Arummentorf .  | 267                                     | 5      | 12            | 17     |
| Sternberg    | 2670                                    | 87     | 114           | 201            | Diethof        | 146                                     | 6      | 11            | 17     |
| Büţow        | 4282                                    | 78     | 86            | 164            | Bentwisch      | 340                                     | 9      | 8             | 17     |
| Doberan      | 3692                                    | 58     | 63            | 121            | Dummerftorf    | 186                                     | 8      | 2             | 10     |
| Sulze , . :  | 2483                                    | 63     | 56            | 119            | Drölitz        | 155                                     | 10     | 6             | 16     |
| Tessin       | 240                                     | 62     | 56            | 118            | Brodhagen      | 145                                     | 10     | 6             | 16     |
| Wismar       | 12878                                   | 52     | 52            | 104            | Wahrsdorf      | 92                                      | 9      | 7             | 16     |
| Warnemünbe   | 1585                                    | 36     | 41            | 77             | Lissom         | 143                                     | 8      | 7             | 15     |
| Laage        | 1817                                    | 34     | 34            | 68             | Rossewitz      | 84                                      | 12     | 3             | 15     |
| Marlow       | 2034                                    | 29     | 37            | 66             | Pölitz         | 139                                     | 12     | 2             | 14     |
| Grabow       | 3428                                    | 29     | 34            | 63             | Thulendorf     | 377                                     | 8.     | 5             | 13     |
| Spotenborf   | 155                                     | 37     | 24            | 61             | Striesenow     | 120                                     | 8      | 5             | 13     |
| Bilz         | 158                                     | 22     | 30            | 52             | Plau           | 3504                                    | 6      | 7             | 13     |
| Schwaan      | 2554                                    | 21     | 22            | 43             | Barnewang      | 242                                     | 6      | 7             | 13     |
| Pastow       | 223                                     | 20     | 21            | 41             | Schutow        | 91                                      | 9      | 4             | 13     |
| Ließow       | 230                                     | 17     | 20            | 37             | Petschow       | 167                                     | 10     | 3             | 13     |
| Warin        | 1578                                    | 17     | 19            | 36             | Gr Grenz       | 150                                     | 7      | 5             | 12     |
| Sievershagen | 249                                     | 17     | 17            | 34             | Bröbberom      | 107                                     | 7      | 4             | 11     |
| Malchow      | 2900                                    | 18     | 16            | 34             | Warsow         | 220                                     | 5      | 6             | 11     |
| Anegendorf   | 103                                     | 20     | 13            | 33             | Subsin         | 98                                      | 5      | 6             | 11     |
| Dargun       | 2200                                    | 17     | 15            | 32             | Böhlendorf     | 183                                     | 8      | 3             | 11     |
| Biesendorf   | 170                                     | 22     | .10           | 32             | Itenborf       | 97                                      | 5      | 5             | 10     |
| Fresenborf D | 114                                     | 12     | 17            | 29             | Schlage        | 128                                     | 5      | 5             | 10     |
| Evershagen   | 95                                      | 17     | 9             | 26             | Casiebohm      | 74                                      | 5      | 5             | 10     |
| Rl. Grabow   | 88                                      | 15     | 10            | 25             | Wustrow        | 188                                     | 5      | 4             | 9      |
| Lalenborf    | 155                                     | 14     | 10            | 2 <del>4</del> | Barntenhagen . | 174                                     | 6      | 3             | 9      |
| Liningsborf  | 96                                      | 12     | 12            | 24             | Biecheln       | 163                                     | 8      | 1             | 9      |
| Gelvin       | 121                                     | 16     | 8             | 24             | Gr. Raben      | 178                                     | 3      | 6             | 9      |
| Mienhagen    | 209                                     | 13     | 11            | 24             | Sutow          | 185                                     | 4      | 5             | 9      |
| Neubof       | 92                                      | 12     | 10            | 22             | Gr. Rlein      | 350                                     | 5      | 4             | 9      |
| Boltensbagen | 239                                     | 10     | 12            | 22             | Steinbeck      | 80                                      | 5      | 4             | 9      |
| Redderftorf  | 141                                     | 8      | 13            | 21             | Breefen        | 188                                     | 5      | 4             | 9      |
| Striggow     | 136                                     | 11     | 9             | 20             | Ribnit         | 4274                                    | 4      | 4             | 8      |
| Dubendorf    | 158                                     | 9      | 11            | 20             | Gr. Schwaß     | 205                                     | 6      | 2             | 8      |

| Name<br>ber<br>Drijchaft.                                                                        | Einwohner-<br>zahl vor der<br>Epidemie.             | Mann!.           | Bahl<br>obess         | aae.                                 | Name<br>ber<br>Ortfchaft. | Epfdemie.                                          |                            | Bahl<br>obes                    | fälle.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Sophienhof Dieberichshagen Sarmftorf Allersborf Krengliner Hitte Drilfewits Rethwisch Brethwisch | 35<br>225<br>203<br>103<br>138<br>128<br>405<br>117 | 3<br>6<br>4<br>5 | 4 4 5 2 3 2 3 2 3 2 4 | 8<br>8<br>8<br>8<br>7<br>7<br>6<br>6 | Barnstorf                 | 199<br>232<br>. 46<br>. 52<br>. 84<br>. 39<br>. 46 | 4<br>3<br>4<br>4<br>1<br>2 | 3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>3<br>2 | 6555544<br>4 |
| Beitendorf Bussewitz                                                                             | . 96                                                | 2                | 4                     | 6                                    | Haus<br>Griebnit          | 118                                                |                            | 3                               | 3            |

Bufammen 107,844!1988'2012|4000

Tab. II. Ortsepidemicu, geordnet nach der Brocentzahl der Berftarbenen.

| Name ber Ortichaft. | Bon 100 Ein-<br>kopinern ge-<br>florben<br>Einwohner-<br>gabt vor der | Rame der Ortschaft. | Bon 100 Eins-<br>wohnern ges-<br>florken.<br>Einwohners<br>zahl vor ber<br>Epidemie. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotenborf          | 39,35 155                                                             | Brobbagen           | 11,03 145                                                                            |
| Bila                | 32,91 158                                                             | Marienhof           | 10,87   46                                                                           |
| Knegenborf          | 32,03 103                                                             | Striefenom          | 10,81 120                                                                            |
| Steinbect           | 30,00 30                                                              | Lisson              | 10,48   143                                                                          |
| Kl. Grabow          | 28,40 88                                                              | Gubtow              | 10,46 172                                                                            |
| Evershagen          | 27,36 95                                                              | Drölitz             | 10,32   155                                                                          |
| Fresendorf D        | 25,43 114                                                             | Itendorf            | 10,30 97                                                                             |
| Lüningsborf         | 25,00 96                                                              | Bröbberow           | 0,28 107                                                                             |
| Neuhof              | 23,91 92                                                              | Fresendorf R        | 10,25 39                                                                             |
| Sophienhof          | 22,85 35                                                              | Βοιίτς              | 10,07   139                                                                          |
| Celpin              | 19,83   121                                                           | Arummendorf         | 9,60 267                                                                             |
| Ziesendorf          | 18,82   170                                                           | (Snopen             | 9,52 3201                                                                            |
| Paston              | 18,38 223                                                             | Boltenshagen        | 9,20 239                                                                             |
| Rossewitz           | 17,85 84                                                              | Eichenthal          | 8,69 46                                                                              |
| Wahrsborf           | 17,39 92                                                              | Gr. Grenz           | 8,00   150                                                                           |
| Ließow              | 16,08   230                                                           | Schlage             | 7,81 128                                                                             |
| Lalendorf           | 15,48   155                                                           | Petschow            | 7,78 167                                                                             |
| Redderstorf         | 14,89   141                                                           | Allersdorf          | 7,76   103                                                                           |
| Striggow            | 14,70   136                                                           | Sternberg           | 7,52 2670                                                                            |
| Schutow             | 14,28   91                                                            | Gr. Lautow          | 6,83 117                                                                             |
| Sievershagen        | 13,65 249                                                             | Arummendorf         | 6,36 267                                                                             |
| Caffebohm           | 13,51 74                                                              | Buffewit            | 6,25 96                                                                              |
| Dubenborf           | 12,65   158                                                           | Böhlenborf          | 6,01 183                                                                             |
| Diekhof             | 11,64   146                                                           | Brobereborf '.      | 5,95 84                                                                              |
| Nienhagen           | 11,48 209                                                             | Biecheln            | 5,52 163                                                                             |
| Subsin              | 11,22   98                                                            | Drifewit            | 5,46 128                                                                             |
| Goldberg            | 11,07   2735                                                          | Dummerftorf         | 5,37 186                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rame ber Ortichaft.                                                                                                                                                                                                   | Von 100 Ein.<br>wohnern ge-<br>ftorben.<br>Einwohner-<br>gaft vor ber                                                                                                                                             | Rame ber Ortschaft.                                                                                                                                                                                      | Bon 100 Eins<br>wohnern ges<br>storben.                                                                                                              | Einwohner-<br>zahl vor der<br>Epidemie.                                                                                               |
| Barnewanz Barnetenhagen Krenzliner Hitte GrRaben Bentwisch Warsow  Tessin 1  Suctow  Barne mil n b e  Breesen  GrBustrow  Gülze  Gülze  Güstrow  Sarnessen  Gütenhagen  Garmstorf  GrSchwaß  Bitow  Beitenborf  Caage | 5,37 24<br>5,17 17<br>5,07 13<br>5,05 17<br>5,00 34<br>5,00 22<br>4,89 24<br>4,86 18<br>4,78 18<br>4,78 18<br>4,78 24<br>4,74 1064<br>4,06 41<br>3,04 20<br>3,90 20<br>3,83 428<br>3,82 15<br>3,74 181<br>3,61 55 | Griebnits  Dieberichshagen  Thulenborf  Doberan. Arbeitshaus  O Doberan  Warlow  Barnstorf  GrKlein  Reu-Krenzlin  Rostod  Grabow  Schwaan  Rethwisch  Methwisch  Margun  Malchow  Bismar  Riau  Ribnits | 3,57<br>3,55<br>3,44<br>3,39<br>3,27<br>3,24<br>3,01<br>2,57<br>2,26<br>2,15<br>1,99<br>1,83<br>1,68<br>1,48<br>1,45<br>1,17<br>0,80<br>0,37<br>0,18 | 64<br>225<br>377<br>118<br>3692<br>2034<br>199<br>350<br>1587<br>232<br>25000<br>3428<br>2554<br>405<br>2200<br>12875<br>3504<br>4274 |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                              | , , ,                                                                                                                                                                                                             | Busammen                                                                                                                                                                                                 | 3,71                                                                                                                                                 | 107,844                                                                                                                               |

Tab. III. Ortsepidemien geordnet nach ihrer Daner.

| Rame ber Ortschaft.                                                                                                               | Anjang<br>be<br>Tobe                                                                                                       | Enbe<br>r<br>sfälle.                                                                                                                     | Dauer ber<br>Epibemie nach<br>Tagen.                                                   | Einwohner-<br>zahl.                                                                                                              | Abfolute tägl.<br>Durchschnitts-<br>mortalität.                                                                      | Procent. tägl.<br>Durchichnitts-<br>mortalität.                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roftod Roffewit Marlow Golbberg Dargun Grabow Güftrow Lichtenhagen Schutow Barnemünbe Bikmar Malchow Sülze Doberan Laage GrSchwaß | 5. Juli 6. August 7. " 8. " 10. Septbr. 1. August 23. Juli 21. Juli 26. August 21. " 25. Juli 22. Juli 22. Juli 22. August | 6. Octbr. 30. " 23. " 14. " 10. " 6. Robbr. 30. Octbr. 22. Septbr. 19. Octbr. 18. Octbr. 30. Septbr. 17. Octbr. 18. Septbr. 11. " 222. " | 94<br>86<br>78<br>68<br>62<br>61<br>61<br>61<br>61<br>61<br>59<br>59<br>58<br>56<br>52 | 25000<br>84<br>2084<br>2753<br>2200<br>3428<br>10647<br>418<br>91<br>1588<br>12875<br>2900<br>2483<br>3692<br>1817<br>205<br>220 | 0,17<br>0,84<br>4,48<br>0,51<br>1,03<br>8,27<br>0,27<br>0,21<br>1,26<br>1,70<br>0,59<br>2,01<br>2,08<br>1,21<br>0,15 | 0,02<br>0,20<br>0,04<br>0,16<br>0,02<br>0,03<br>0,07<br>0,06<br>0,23<br>0,07<br>0,01<br>0,02<br>0,08<br>0,05<br>0,06<br>0,07 |

| Rame ber Ertichaft.                                                                                                        | Love<br>Aug.<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>" | Ende<br>defälle.<br>2. Oct.<br>16. "<br>22. Sept.<br>6. Oct.<br>3. "<br>25. Sept. | Dauer ber & Lebibenie nach | .30 Einwohner<br>1282<br>167<br>167 | 3,48<br>6,48<br>0,23               | 81.0<br>05.0<br>01.0<br>01.0<br>01.0<br>01.0<br>01.0<br>01.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Drüsewit       14.         Bütow       31.         Gnopen       7.         Böblenborf       22.         hetschow       21. | Love<br>Aug.<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>" | 2. Cct.<br>16. "<br>22. Sept.<br>6. Cct.<br>3. "                                  | 50<br>47<br>47<br>46<br>46 | 128<br>4282<br>3201<br>183          | ラム<br>0,14<br>3,48<br>6,48<br>0,23 | 0,08                                                         |
| 8fi tow. 31. Snoven                                                                                                        | Aug. " " " " " Suli                             | 2. Cct.<br>16. "<br>22. Sept.<br>6. Cct.<br>3. "                                  | 50<br>47<br>47<br>46<br>46 | 128<br>4282<br>3201<br>183          | ラム<br>0,14<br>3,48<br>6,48<br>0,23 | 0,08                                                         |
| 8fi to w                                                                                                                   | "<br>"<br>"<br>Juli                             | 2. Cct.<br>16. "<br>22. Sept.<br>6. Cct.<br>3. "                                  | 50<br>47<br>47<br>46<br>46 | 128<br>4282<br>3201<br>183          | 0,14<br>3,48<br>6,48<br>0,23       | 0,08                                                         |
| Snopen       7.         Böblenborf       22.         Betjchow       21.                                                    | " " " Juli                                      | 22. Sept.<br>6. Oct.<br>3. "<br>1. "                                              | 47<br>  46<br>  41         | 3201<br>183                         | 6,48<br>0,23                       | 0,20                                                         |
| Böblentorf                                                                                                                 | "<br>"<br>Juli                                  | 6. Cct.<br>3. "<br>1. "                                                           | 46<br>44                   | 183                                 | 0,23                               |                                                              |
| Betschow 21.                                                                                                               | "<br>Juli                                       | 3. "<br>1. "                                                                      | 44                         |                                     | 0,23                               | 1 0.15                                                       |
| - E-177111111111111111111111111111111111                                                                                   | Juli                                            | 1. ",                                                                             |                            | 101                                 |                                    | 0.17                                                         |
|                                                                                                                            | Juli                                            |                                                                                   |                            | 340                                 | 0,29                               | 0,11                                                         |
| Gr. Rlein 15.                                                                                                              | Juli                                            | 1 20. Ctpt.                                                                       | 42                         | 350                                 | 0,21                               | 0.06                                                         |
| Lisson 25.                                                                                                                 | -                                               | 2                                                                                 | 10                         | 143                                 | 0,37                               | 0,26                                                         |
| Bastow 27.                                                                                                                 | **                                              | 4. "                                                                              | 40                         | 223                                 | 1,02                               | 0.45                                                         |
| Blau 6.                                                                                                                    |                                                 | 13. "                                                                             | 39                         | 3504                                | 0,33                               | 0,009                                                        |
| Rrummenborf 14.                                                                                                            |                                                 | 1. ,,                                                                             | 38                         | 267                                 | 0,34                               | 0.12                                                         |
| Schlage 7.                                                                                                                 | Aug.                                            | 18. ,.                                                                            | 38                         | 128                                 | 0,26                               | 0,20                                                         |
| Spotenborf 27.                                                                                                             | ~                                               | 2. "                                                                              | 38                         | 155                                 | 1,60                               | 1,03                                                         |
| Warin                                                                                                                      | Ang.                                            | 31. Oct.                                                                          | 36                         | 1:87                                | 1,00                               | 0,06                                                         |
| Reubof 19.                                                                                                                 | **                                              | 22. Sept.                                                                         | 35                         | 92                                  | 0,62                               | 0,68                                                         |
| Sarmeborf 7.                                                                                                               | "                                               | 10. "                                                                             | 35                         | 203                                 | 0,22                               | 0,11                                                         |
| Nienhagen 21.                                                                                                              | "                                               | 23. "                                                                             | 34                         | 209                                 | 0,70                               | 0,33                                                         |
| Schwaan 18.<br>Thulenborf 7.                                                                                               | "                                               | 20. Oct.<br>9. Sept.                                                              | 34 34                      | 2554<br>377                         | 1,26<br>0,38                       | 0.04<br>0.10                                                 |
| Thulenborf 7. Revelin 17.                                                                                                  | Sept.                                           | 19. Oct.                                                                          | 33                         | 525                                 | 0,56                               | 0,10                                                         |
| Teffin 16.                                                                                                                 | _ , , , , ,                                     | 17. Sept.                                                                         | 33                         | 2409                                | 3,57                               | 0,14                                                         |
| Ribnit 5.                                                                                                                  |                                                 | 6. Oct.                                                                           | 32                         | 4274                                | 0.25                               | 0,005                                                        |
|                                                                                                                            | Aug.                                            | 16. Sept.                                                                         | 32                         | 170                                 | 1,00                               | 0,58                                                         |
| Liefow 23.                                                                                                                 | Buli                                            | 23. Aug.                                                                          | 32                         | 230                                 | 1.15                               | 0,50                                                         |
| Gr. Wuftrom 1.                                                                                                             | Gept.                                           | 2. Dct.                                                                           | 32                         | 188                                 | 0,28                               | 0,14                                                         |
| Dummerftorf 7.                                                                                                             | Aug.                                            | 7. Sept.                                                                          | 32                         | 186                                 | 0.31                               | 0,16                                                         |
| Allersborf 8.                                                                                                              | ••                                              | 7. ,,                                                                             | 31                         | 103                                 | 0,25                               | 0,25                                                         |
| Pölit 9.                                                                                                                   | "                                               | 7. "                                                                              | 30                         | 139                                 | 0,46                               | 0,33                                                         |
| Sternberg 20.                                                                                                              | "                                               | 17. ,,                                                                            | 29                         | 2670                                | 6,93                               | 0,25                                                         |
| Gr. Raben 31.                                                                                                              | 01:                                             | 28. "                                                                             | 29                         | 178                                 | 0,31                               | 0,17                                                         |
| Diethof                                                                                                                    | Juli                                            | 27. Aug.<br>11. Sept.                                                             | 29                         | 146<br>84                           | 0,58<br>0,17                       | 0,40                                                         |
| Brobersborf   15. Steinbed 23.                                                                                             | Aug.                                            | 10                                                                                | 27                         | 30                                  | 0,33                               | 0,21<br>0,11                                                 |
| Lalenborf 22.                                                                                                              | "                                               | 17. "                                                                             | 27                         | 155                                 | 0,89                               | 0.57                                                         |
| Anegenborf 24.                                                                                                             | 3űli                                            | 19. Mug.                                                                          | 27                         | 103                                 | 1.22                               | 1.18                                                         |
| Brobbagen 23.                                                                                                              | Aug.                                            | 18. Sept.                                                                         | 27                         | 145                                 | 0.59                               | 0,40                                                         |
| Selpin 28.                                                                                                                 | ,,                                              | 22. ,,                                                                            | 26                         | 121                                 | 0,92                               | 0,76                                                         |
| Sievershagen 10.                                                                                                           | "                                               | 3. ",                                                                             | 25                         | 249                                 | 1,36                               | 0,54                                                         |
| Gubtow 23.                                                                                                                 | Sept.                                           | 17. Dct.                                                                          | 25                         | 172                                 | 0,72                               | 0,41                                                         |
| Warntenhagen   6.                                                                                                          | Aug.                                            | 29. Aug.                                                                          | 24                         | 174                                 | 0,37                               | 0,21                                                         |
| Fresendorf D 18.                                                                                                           | ~"                                              | 10. "                                                                             | 24                         | 114                                 | 1,20                               | 1,06                                                         |
| Subfin 29.                                                                                                                 | Juli                                            | 20. ~"                                                                            | 23                         | 98                                  | 0,47                               | 0,48                                                         |
| Lüningsborf 12.                                                                                                            |                                                 | 2. Sept.                                                                          | 23                         | 96                                  | 1,04                               | 1,01                                                         |
| Rlein Grabow 11. Eversbagen 22.                                                                                            | "                                               | 2. "<br>13. ".                                                                    | 23<br>23                   | . 88<br>95                          | 1,08<br>1.13                       | 1,23<br>1.18                                                 |
| Evershagen 22. Wahrsborf 18.                                                                                               | "                                               | 8                                                                                 | 23<br>22                   | 92                                  | 0,72                               | 0,79                                                         |
| Bila 6.                                                                                                                    | "                                               | 27. Aug.                                                                          | 22<br>22                   | 158                                 | 2,37                               | 1,49                                                         |
| Itenborf 30.                                                                                                               | ,,                                              | 20. Sept.                                                                         | 22<br>22                   | 97                                  | 0,45                               | 0,46                                                         |
| Rethwisch 23.                                                                                                              | "                                               | 12                                                                                | 21                         | 405                                 | 0.28                               | 0.07                                                         |
| Rebbersborf 13.                                                                                                            | "                                               | 2. "                                                                              | 21                         | 141                                 | 1,00                               | 0,70                                                         |
| Gr. Lantow 3.                                                                                                              | Sept.                                           | 23. Sept.                                                                         | 21                         | 117                                 | 0,28                               | 0,32                                                         |

|                        |                |               | I                                    |                     |                                                        |                           |
|------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| -                      | Anfang         | Enbe          | Dauer ber<br>Epibemie nach<br>Tagen. | Einwohner-<br>Zahl. | Abfolute tägl.<br>Onr <b>chichnitts</b><br>mortalität. | tägl.<br>nitt8=<br>ität   |
| Mame ber Ortschaft.    | pe             | er .          | 3 E &                                | Rabi.<br>Zahl.      | 五百二                                                    | # 8 E                     |
|                        | Tobe           | sfäNe.        | 526                                  | ≣α(;                | ल के व                                                 | nrafe<br>morfa            |
| •                      | ~~~            | 1             | (A) (B)                              | <u>ම</u>            | 100                                                    | Brocent<br>Ourch<br>morte |
| Drölitz                | 5. Aug.        | 25. Aug.      | 21                                   | 155                 | 0,76                                                   | 0,49                      |
| Bolfenshagen           | 20. "          | 8. Sept.      | 20                                   | 239                 | 1,60                                                   | 0,46                      |
| Biccheln               | 23. "          | 11. "         | 20                                   | 163                 | 0,45                                                   | 0.27                      |
| Gichenthal             | 31. "          | 19. ",        | 20                                   | 46                  | 0,20                                                   | 0.48                      |
| Barnftorf              | 27. "          | 15. ", .      | 20                                   | 199                 | 0.30                                                   | 0,15                      |
| Barnemang              | <b>28</b> . ", | 13. ",        | 17                                   | 242                 | 0.76                                                   | 0,31                      |
| Striggow               | 20. ,,         | 4             | 16                                   | 136                 | 1,25                                                   | 0,91                      |
| Striefenom             | 19. Juli       | 3. Aug.       | 16                                   | 120                 | 0,81                                                   | 0,67                      |
| Sophienhof             | 29. Aug.       | 13. Gept.     | 16                                   | 35                  | 0,50                                                   | 1,42                      |
| Gr. Grenz              | 26. ,,         | 10. ,,        | 16                                   | 150                 | 0,75                                                   | 0,50                      |
| Fresenderf R           | 20. ,          | 4. ,,         | 16                                   | 39                  | 0,25                                                   | 0,64                      |
| Griebnit               | 8. ,,          | 22. Aug.      | 15                                   | 64                  | 0,20                                                   | 0,23                      |
| Dubenborf              | 31. "          | 14. Sept.     | 15                                   | 158                 | 1,33                                                   | 0,84                      |
| Doberaner Arbeite haus | 4. Sept.       | 18. "         | 15                                   | 118                 |                                                        | 0,22                      |
| Bröbberom              | 26. Aug.       | 9. "          | 15                                   | 107                 |                                                        | 0,68                      |
| Breefen                | : 13. "        | 27. Aug.      | 15                                   | 188                 |                                                        | 0,31                      |
| Neu-Arenzlin           | 17. "          | <b>30</b> . " | 14                                   | 232                 |                                                        | 0,15                      |
| Caffebohm              | 20. "          | 8. Sept.      | 14                                   | 74                  |                                                        | 0,96                      |
| Beitenborf             | 2. Dct.        | 14. Oct.      | 13                                   | 157                 | 0,46                                                   | `,29                      |
| Buffewit               | 26. Aug.       | 7. Sept.      | 13                                   | 96                  |                                                        | 0,48                      |
| Suction                | 1. Sept.       | 12. ,,        | 12                                   | 185                 |                                                        | 0,40                      |
| Dieberichshagen        | 28. Aug.       | 9. ,,         | 12                                   | 225                 |                                                        | 0,29                      |
| Rrengliner Biltte      | 31. ~"         | 10. ,,        | 11                                   | 138                 |                                                        | 0,46                      |
| Rammerhof              | 2. Sept.       | 9. "          | 8                                    | 52                  |                                                        | 1,21                      |
| Marienhof              | 21. Aug.       | 25. Aug.      | 5                                    | 46                  | 1,00                                                   | 2,17                      |
| 3m gangen Lanbe        | 5. Juli        | 6. Nov.       | 125                                  | 107844              | 40                                                     | 0,037                     |

Aus Tabelle I. II. III. ergiebt fich Folgendes:

- 1) Die Zahl ber Verstorbenen in ben epidemisch inflicirten Ortschaften ist im Allgemeinen um so größer, je größer der Ort ist, und je früher im Jahre die Spidemie in ihm beginnt.
- 2) Bon je 100 Einwohnern sind in einer epidemisch inficirten Ortschaft im Allgemeinen um so mehr gestorben, je kleiner dieselbe war; d. h. die Zahl der Berstorbenen wird relativ geringer, je größer die Einwohnerzahl wird; oder: die Gesahr, von der Cholera ergriffen zu werden, ist für die Bewohner epidemisch inficirter Orte im Allgemeinen um so geringer, je volkreicher der von ihnen bewohnte Ort ist und umsgekehrt.
- 3) Eine Orts-Spidemie dauert in der Regel um so länger, je früher im Jahre sie beginnt und je größer der von ihr ergriffene Ort ist. Die absolute tägliche Durchschnittsmortalität in einem epidemisch inscirten Orte ist im Allgemeinen um so größer, die relative tägliche Durchschnittsmortalität im Allgemeinen um so kleiner, je volkreicher

ber Ort vor bem Beginn ber Spibemie war, b. h., es sterben in grös
ßeren Orten täglich absolut mehr Personen an einer Cholera = Spis
bemie, als in kleineren, von je 100 Einwohnern bagegen sterben im Alls
gemeinen täglich mehr in kleineren Orten, als in größeren.

### Tab. IV.

# Steigen und Sinten ber Epibemien in ben Stubten und Fleden und im gangen Lanbe

nach ber Bahl ber täglich Berftorbenen. .

Bergleiche hiezu im Atlas: bie graphischen Darftellungen über bas Steigen und Sinken ber Epibemien im gangen Lanbe und in ben Stäbten und Fleden.

Das + bor bem Datum bezeichnet einen Sonntag.

| IIII                                                                                                                                                                                  |                | Roftod.                  | Barnemünde. | Laage. | Güftrom. | Gillac. | Plan. | Gnoben. | Marlow. | Golbberg. | Dargun. | Teffin. | Somaan. | Sternberg. | Malcow. | Doberan. | Bismar. | Barin. | Bilgow. | Ribnit. | Grabow. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------|----------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 7<br>8<br>9<br>110 2<br>11 1<br>12 5<br>13 3<br>14 15 6<br>16 8<br>17 9<br>18 4<br>19 5<br>20 7<br>21 10 1<br>22 6<br>23 6<br>24 4 2<br>25 7 1 1<br>26 4<br>27 6<br>28 14 5<br>29 7 1 | uli<br>5       | 1                        |             |        |          |         |       |         |         |           |         |         |         |            |         |          |         |        |         |         |         |
| F10 2<br>11 1<br>12 5<br>13 3<br>14 6<br>15 6<br>16 8<br>F17 9<br>18 4<br>19 5<br>20 7<br>21 10 1<br>22 6<br>23 6<br>24 4 2<br>25 7 1 1<br>26 4<br>27 6<br>28 14 5<br>29 7 1          | 8 9            |                          |             |        |          |         |       |         |         |           |         |         |         |            |         |          |         |        |         |         |         |
| 13 3<br>14 6<br>15 6<br>16 8<br>17 9<br>18 4<br>19 5<br>20 7<br>21 10 1<br>22 6<br>23 6<br>24 4 2<br>25 7 1 1<br>26 4<br>27 6<br>28 14 5<br>29 7 1                                    | 10<br>11<br>12 | 1 5                      |             |        |          | la di   | i     |         | 1       |           |         |         |         | V          |         |          |         |        |         |         |         |
| 16 8<br>17 9<br>18 4<br>19 5<br>20 7<br>21 10 1<br>22 6<br>23 6<br>24 4 2<br>25 7 1 1<br>26 4<br>27 6<br>28 14 5<br>29 7 1                                                            | 13<br>14<br>15 | 6                        |             |        |          |         |       | h       | V       |           |         |         |         |            |         |          |         |        |         | H       | 1       |
| 19 5<br>20 7<br>21 10 1<br>22 6<br>23 6<br>24 4 2<br>25 7 1 1<br>26 4<br>27 6<br>28 14 5<br>29 7 1                                                                                    | 16<br>17<br>18 | 8 9 4                    |             |        |          |         |       | 1       |         |           |         |         |         |            |         |          |         |        |         | H       |         |
| 22 6<br>23 6<br>24 4 2<br>25 7 1 1<br>26 4<br>27 6<br>28 14 5<br>29 7 1                                                                                                               | 19<br>20<br>21 | 5<br>7<br>10             | 1           | 4      |          |         |       | ľ       |         |           |         |         |         |            |         |          |         |        |         |         |         |
| 25 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                              | 22<br>23<br>24 | 6 4                      | 2           |        |          |         |       |         |         | 1         |         |         |         |            |         |          |         | 7      |         |         |         |
| 28 14 5<br>29 7 1                                                                                                                                                                     | 25<br>26       | 4                        | 1           | 1      | Nº I     |         |       | X       |         |           |         |         |         | 7          |         |          |         |        | 1       |         |         |
|                                                                                                                                                                                       | 27<br>28<br>29 | 6<br>14<br>7<br>11<br>10 | 5           |        |          |         |       |         |         |           |         |         |         |            | . 1     | 1        |         | VG     |         | 14      |         |
|                                                                                                                                                                                       | 1 2            | 10<br>2                  | 1 2         |        | 1        |         |       |         |         |           |         |         |         |            |         | 19       |         |        | 14      |         |         |

| Denat und<br>Datum,                                                             | Rofted.                                                 | Barnemünbe.                                    | Laage.                                         | Güftrow.                                                                                   | Sillze.                    | Plan. | Gnoben.                                                    | Marion.                         | Golbberg.                                                                                                                   | Dargun.                              | Teffin.                                     | Schwaan.      | Sternberg.                                                       | Maldow. | Doberan.                                             | Bismar.                              | Warin.                | Bützow.            | Ribnits. | Grabow. | Ganzes Land.                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|------------------------------------------------|
| 3 4 5 6 +7 8 9 10                                                               | 5<br>6<br>2<br>1<br>5<br>14<br>6<br>10                  | 31323222                                       | 1 2 2                                          | 6<br>1<br>1<br>7<br>6<br>4                                                                 | 1 2 2 2                    | 1     | 1                                                          | 111                             | 1                                                                                                                           | 1                                    |                                             |               |                                                                  |         |                                                      |                                      |                       |                    | 0        |         | 2211 3323                                      |
| 11<br>12<br>13                                                                  | 9864<br>13677<br>911<br>515                             | 23222422111                                    | 1 2                                            | 13<br>9<br>8<br>10<br>9<br>12<br>11<br>18<br>16                                            | 1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1 | 1     | 1 1 2                                                      | 1 2 1 3                         | 1 1 1 4                                                                                                                     | 1                                    | 1 1 2                                       | 1             |                                                                  |         |                                                      |                                      |                       |                    |          |         | 3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6 |
| 20<br>†21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>‡98                            | 11<br>5<br>10<br>10<br>11<br>5<br>13<br>9               | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1                | 1 1 3 2 3 1                                    | 8<br>19<br>5<br>14<br>7<br>15<br>15<br>34<br>18                                            | 233735126                  | 1     | 1<br>1<br>2<br>7<br>12<br>23<br>11<br>9<br>20<br>14<br>13  | 2 2 1 2                         | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                       | 1                                    | 4<br>2<br>3<br>3<br>6<br>7<br>6<br>12<br>11 | 1             | 1<br>4<br>3<br>12<br>8<br>4<br>5<br>28<br>14                     | 1 1 1 2 | 1 1 2 1 5                                            | 111                                  | 111                   |                    |          |         | 18<br>10<br>11<br>15<br>16                     |
| Spt.                                                                            | 10<br>14<br>7                                           | 1                                              | 2 7 2                                          | 20<br>27<br>23                                                                             | 27                         | 1     | 24<br>16<br>13                                             | 3 2                             | 36<br>24                                                                                                                    | 1                                    |                                             | 1             | 8                                                                | 1       | 1<br>5<br>2<br>9<br>6                                | 1 1 2 2 5                            | 1                     | 2                  |          |         | 18                                             |
| 1<br>2<br>3<br>†4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>†11                         | 14<br>15<br>9<br>12<br>8<br>10<br>8<br>5<br>3<br>5<br>4 | 1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>2<br>1<br>2<br>3<br>1 | 3<br>2<br>6<br>1<br>1<br>2<br>4<br>3<br>3<br>1 | $ \begin{array}{c} 19 \\ 21 \\ 11 \\ 13 \\ 12 \\ 5 \\ 10 \\ 6 \\ 6 \\ 5 \\ 2 \end{array} $ | 88532447237123             | 2     | 25<br>16<br>13<br>10<br>13<br>10<br>10<br>4<br>5<br>6<br>3 | 1<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | $ \begin{array}{c} 14 \\ 15 \\ 15 \\ 12 \\ 5 \\ 6 \\ 8 \\ 7 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{array} $ | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>3<br>1<br>2 | 1                                           | 2 1 2 2 2 2 1 | 22<br>12<br>5<br>9<br>12<br>8<br>4<br>9<br>8<br>2<br>2<br>2<br>1 | 1 1 1   | 6<br>5<br>2<br>7<br>8<br>9<br>3<br>5<br>13<br>5<br>2 | 1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>3<br>1 | 1                     | 28<br>5<br>15<br>3 |          | 1       | 10                                             |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>†11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>†18<br>19<br>20 | 5 4 3 2 1 1 2                                           | 2 3 1 1 1 1 1                                  | 1 2 1 1                                        | 6 5 2 4 1 1                                                                                | 1 2 3 1 1 1 1              | 1     | 6<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2                            | 1 1 1                           | 1 1 2 3 1 2 1 1                                                                                                             | 1                                    | 3 1 1 1 2                                   | 1 1 1 1       | 1 2 1                                                            |         | 1<br>3<br>1<br>1<br>4<br>4<br>3<br>1                 | 5<br>8<br>4<br>1<br>3<br>3<br>2<br>1 | 2<br>2<br>1<br>1<br>2 | 64 1 5 3           |          | 1       | the second second second                       |

| Spr.         21         1         1         3         5           22         1         1         1         1         1         2         5           28         3         1         1         3         2         2         3         1           24         1         1         1         2         3         1         5           26         2         1         3         7         1           27         2         3         1         1         6         4           29         4         1         3         3         2         1         3         4         4           30         4         1         2         1         1         1         6         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spr.   21 | Dalum<br>Refted                   | Barnemiinbe | Laage | Güftrow | Sülze | Plan | Gnopen | Marlow           | Golbberg | Dargun | Teifin | Somaan      | Sternberg | Malchow     | Doberan | Bismar           | Marin | Bilbon                     | Ribnit | Grabow                | A     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------|---------|-------|------|--------|------------------|----------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|------------------|-------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|
| Spr.   21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         |                                   | Bar         | 8     | (8)     | 0)    | 91   | 3      | 305              | 080      | ĕ      | tal    | 0           | 10        | Ma.         | Do      | 38               | 116   | 80                         | R      | S                     | All   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 21<br>22<br>22<br>28<br>24<br>+25 |             |       |         | : 1   |      | 1      | 3<br>1<br>1<br>1 |          |        |        | 1<br>3<br>2 |           |             |         | 3 2 3 3          | 1     | 5<br>5<br>3<br>5<br>7<br>c | 1      | 1                     | 1 1 1 |
| 1     1     1     1     3     1     8     1       3     4     1     2     1     1     3     1     4     1     3     3     3     1     4     1     3     3     1     4     1     3     3     1     4     1     3     3     1     1     1     1     1     2     3     3     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1 <td>  1</td> <td>27<br/>28<br/>29<br/>30<br/>Det.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>•</td> <td></td> <td>3<br/>3<br/>2</td> <td></td> <td>j<br/>i</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>2<br/>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3<br/>4</td> <td></td> <td>44</td> <td></td> | 1         | 27<br>28<br>29<br>30<br>Det.      |             |       |         | 1     | •    |        | 3<br>3<br>2      |          | j<br>i |        | 3           |           | 2<br>1      |         | 1                | 3     | 3<br>4                     |        | 44                    |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1       | 1<br>† 2<br>3<br>4                |             | !     |         |       |      |        | 2 2              | 1        |        | : ;    | 1           |           | 3<br>1<br>3 |         | 2<br>1<br>2      |       | 8<br>3<br>4<br>3           | 1 1    | 1<br>3<br>3<br>4      | 2     |
| † 9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       33       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       2       1       1       1       1       1       1       1       2       1       2       1       2       1       2       1       2       2       2       2       1       2       1       2       1       2       1       2       1       2       1       2       1       2       2       1       2       2       1 <td>1 1</td> <td>5<br/>6<br/>7<br/>8</td> <td>'  </td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1<br/>2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>ì</td> <td>2<br/>1<br/>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>3<br/>2</td> <td>1</td> <td>1 4</td> <td>1</td>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1       | 5<br>6<br>7<br>8                  | '           | 1     | 1       |       | 1    |        | 1<br>2           | 1        |        |        | ,           | ì         | 2<br>1<br>1 | 1       |                  |       | 3<br>2                     | 1      | 1 4                   | 1     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1       | † 9<br>10<br>11<br>12             |             |       | 1       |       |      |        |                  | ,        |        |        | , 1         |           |             |         | 1<br>2<br>3<br>1 | 2     | 3                          |        | 4<br>2<br>3           | 111   |
| 19 20 21 21 22 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1       | 14<br>15<br>16<br>17<br>18        |             |       | 1       |       |      |        | 1 1              | 2        | !!!!   |        | 1           |           | 1           | 1       | 3 1 2 1          |       | 3<br>1<br>1<br>1           |        | 1<br>2<br>1<br>3<br>1 |       |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1       | 19<br>20<br>21<br>22<br><b>23</b> |             |       |         |       | 1    |        | 1                | :        |        |        | 1)          |           |             |         | 2                |       | 2                          |        | 1                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1       | 25<br>26<br>27<br>28<br>29        |             |       | 1       |       |      |        |                  |          |        |        |             |           |             |         | 1                |       | 2                          |        | 1                     | ;     |

Die Choleraepidennien entwickelten fich, wie aus Tab. IV und den bazu gehörigen graphischen Darstellungen bervorgeht, in sämmtlichen Städten und Flecken bes Landes allmälig, in ber Weise, baf bie erften Tobesfälle in ber Regel noch von bald längeren, bald fürzeren freien Intervallen unterbrochen waren. Diese vereinzelten Fälle, welche bem Ausbruche ber Evidemien immer vorangehen, kamen häufiger in einzelnen beschränkten Theilen ber Orte, einzelnen Straffen ober Straffencompleren vor, seltener verbreiteten fie fich über einen größeren Theil bes betroffenen Ortes. Das erstere Berhältniß zeigte fich in Roftock, Warnemunde, Laage, Guftrow, Gnoben, Marlow, Goldberg, Dargun, Schwaan, Malchow, Doberan, Wismar, Bütow und Ribnit; ein fast gleichzeitiger Ausbruch ber Krankbeit an verschiedenen, zum Theil weit von einander entlegenen Buncten wurde dagegen beobachtet in Sulze. Plau, Teffin, Sternberg, Barin und Grabow. Die Geschwindigkeit, mit welcher die Todesfälle sich häuften, mit welcher die Beftigkeit ber Epidemie ihr Maximum erreichte, differirt in den genannten Orten fehr bedeutend. Zuweilen ift bas Wachsen ein fluctuirendes, von vielen fleinen Abnahmen unterbrochen, wie in Laage, Warnemunde, Gulze, Wismar, ober bie Epibemie erhebt fich felbft mahrend ihrer gangen Daner nicht über einen fast gleichmäßig niedrigen Stand und zeigt bäufige Unterbrechungen von verschiedener Dauer, wie in Marlow, Blau, Warin, Schwaan, Malchow, Dargun, Ribnit. Häufig aber erfolgt auch nach ben erften vereinzelten Fällen bie Steigerung ber Epibemie wie auf einen Schlag in wenigen Stunden. So in Sternberg, Gnopen, Goldberg, Buftrow und etwas langfamer in Teffin, Roftod, Doberan, Die Geschwindigkeit, mit welcher bas Maximum ber Epibemien erreicht wirb, ift eine febr verschiedene. Niemals wird es in einem von Anfang an continuirlichen Steigen erreicht, sonbern regelmäßig zeigt sich noch vor bem Gintritt besselben eine balb größere, bald geringere Bahl von abwechselnden Erhebungen und Senkungen, welche entweder dem Maximum fehr nabe tommen ober in weiterer Entfernung von ihm bleiben, so bag also bie Zeit, mahrend welcher bie Epibemie auf ihrer Bobe steht, ebenfalls eine fehr verschiedene ift. Im Allgemeinen scheint indessen die Regel zu gelten, daß besonders heftige Epidemien ihren Bobepunkt schnell erreichen und nur turze Zeit auf bemfelben fteben bleiben, wie bies namentlich in Buftrow, Gnoben, Golbberg, Sternberg und Teffin febr beutlich bervortrat. Die Abnahme ber Epibemien geschieht in ähnlicher Form wie ihre Zunahme. Auch hier erfolgt bas Sinken, wie bort bas Steigen, balb schneller, balb langfamer, ift

balb von längeren, balb von kürzeren Intermissionen unterbrochen. Häusig wird ber Schluß ber Epidemien durch wenige vereinzelte, nach längerer freier Zeit auftretende Fälle gebildet, wie dies z. B. in Bismar, Grabow, Doberan, Goldberg, Güstrow, Sülze und Rostock geschah.

Die Geschwindigkeit des Steigens oder Sinkens einer Epidemie läßt sich in Zahlen ausdrücken, wenn man das Maximum der täglichen Todesfälle dividirt durch die Anzahl der Tage, welche einerseits zwischen dem Steigen dom Nullpuncte dis zum Maximum, andererseits zwischen dem Sinken vom Maximum bis zum Nullpuncte lagen.

#### Danach ergiebt fich:

| f. b. ganze Land als Geschn | vindigt. b. Steigens 1,622, als Geschwindig | t. d. Sintens 1,622. |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| State of                    | 0.884                                       | 1.000                |

| "  | majibu    | "  | "          | "  | "  | 0,304, ,, | "  | "  | 77   | 1,000. |
|----|-----------|----|------------|----|----|-----------|----|----|------|--------|
| ,, | Güstrow   | ,, | "          | "  | "  | 1,614, "  | "  | "  | ,,   | 1,614. |
| ,, | Biltow    | "  | "          | "  | ,, | 1,071, "  | ,, | ,, | ,,   | 0,517. |
| ,, | Gnopen'   | ,, | "          | "  | ,, | 1,562, "  | "  | ,, | ,,   | 2,083. |
| ,, | Golbberg  | ,, |            | "  | ,, | 2,571, "  | "  | ,, | - ,, | 1,714. |
| ,, | Teffin    | ,, | <i>"</i> ` | ,, | ,, | 1,333, "  | ,, | ,, | "    | 1,090. |
| ,, | Doberan   | "  | "          | ** | "  | 0,928, ,, | "  | ,, | ,,   | 1,083. |
| ,, | Sternberg | ,, | "          | ,, | ,, | 2,800, "  | ,, | ,, | ,,   | 1,647. |

Tab. V. Alphabetische Uebersicht über diejenigen Ortschaften, in welchen die Cholera auf vereinzelte Fälle beschränkt blieb.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Rame ber Ortichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nerzah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl<br>der Berstorbenen                                       |        |
| 214 21. 21.  44. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einwohnerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | besfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Männs.                                                         | Weibl. |
| Abmannshagen AlteBorwerf Bargeshagen Brarelshagen Bramow Brandenhusen Brünkenbors Buchenhof Carlsthal Cheelsborf Crivit Dadow Dierhagen Eldena Elmenhorst Findenwirunshier Friedrichsgade Göllin Göhren Göllin Göhren Göllin Göttin Hof Hagenow Horichshagen Hornsborf Hornschorf Hornsborf Hornsbord Hornsborf Hornsbord Hor | 267<br>? 250<br>517<br>84<br>55<br>220<br>80<br>9<br>467<br>2602<br>? 474<br>882<br>307<br>21<br>99<br>204<br>611<br>223<br>? 126<br>70<br>243<br>134<br>146<br>270<br>37<br>481<br>176<br>247<br>883<br>87<br>67<br>67<br>7<br>883<br>87<br>67<br>87<br>883<br>87<br>87<br>883<br>87<br>87<br>883<br>87<br>87<br>883<br>883 | 13. Septbr. ? 1. Nuguft 25. Septbr. 27. Auguft 19. Octbr. 13. Yuguft 25. Suguft 31. " 25. Juli 24. Nuguft 9. Octbr. 19. Septbr. 10. Septbr. 11. Septbr. 12. Auguft 20. Septbr. 12. Auguft 22. Suguft 23. Septbr. 13. Auguft 24. Auguft 28. Muguft 29. Septbr. 13. Nuguft 28. Muguft 29. Septbr. 13. Cetbr. 13. Cetbr. 14. " 21. Suguft 15. Cetbr. 22. Auguft 15. Septbr. 16. Octbr. 29. Auguft 19. Septbr. 11. Octbr. 12. Auguft 12. Auguft 13. Septbr. 14. Octbr. 15. Septbr. 16. Septbr. 17. Auguft 18. Septbr. 19. Auguft 19. Suguft 19. Sugu | 27. Septbr.  16. August 25. Septbr.  27. August 23. Octbr.  13. August 4. " 25. August 9. Octbr. 19. Septbr.  21. Octbr. 22. Septbr.  14. " 24. August 11. Octbr. 16. " 29. Septbr. 13. August 15. August 15. August 16. " 29. August 15. Suli 28. August 17. Octbr. 29. August 17. Octbr. 29. August 17. Octbr. 29. August 17. Octbr. 29. August 18. Septbr. 1. Octbr. 29. August 29. Septbr. 20. Suli 20. August 20. Suli | 21   11.     12511   1   1   12121114   111   2     111121   2 |        |

| Manua han Ondétati    | nerzab        | Anfang         | Enbe        | Zahl<br>ber Berftorbenen |       |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|
| Rame ber Ortichaft    | Einwohnerzahl | ber Tobesfälle |             | Männs.                   | Weibl |
| Cangenhagen           | 241           | 6. Septbr.     | 13. Septbr. | 3                        | 3     |
| etichow               | 236           | 30. August     | 30. August  | 1                        |       |
| dohmen                | 259           | 17. "          | 17. ,,      | 1                        | -     |
| Boit und Witien       | 107           | 4. Septbr.     | 16. Septbr. | 2                        | 1     |
| lubwigsluft           | 5305          | 27. August     | 1. , ,,     | 1                        | 1     |
| Mebow                 | ?             | 23. "          | 23. August  | 1                        | -     |
| Mertwinkel            | 22            | 27. "          | 27. "       |                          | 1     |
| Mühlenbeck            | 130           | 10. Septbr.    | 17. Septbr. | 1                        | 1     |
| Mühl-Rosin            | 213           | 16. "          | 16. ,,      | -                        | 1     |
| Reubuctom             | ?             | ?"             | ?"          | 1                        | -     |
| Reu-Mistorf           | 92            | 23. August     | 23. August  | 1                        | _     |
| Reu-Strenz            | 98            | 22. ,,         | 10. Septbr. | 1                        | 1     |
| Rieder -Steffenshagen | 304           | 31 ,,          | 9. "        | 2                        |       |
| Riendorf              | 406           | 27. Octbr.     | 2. Novbr.   | _                        | 2     |
| Rutschow              | 116           | 6. Septbr.     | 7. Septbr.  | 1                        | 1     |
| Bastin                | 237           |                | ?           | . 1                      | _     |
| Rehna                 | 2600          | 18. August     | 23. August  | 2                        | _     |
| Scharbow              | 229           | 7. Octbr.      | 7. Octbr.   | 1                        |       |
| Schwasborf            | 130           | 26. Juli       | 26. Juli    | 1                        | 4     |
| Schwerin              | 21745         | 16. August     | 10. Septbr. | 3                        | 4     |
| Spendin               | 57            | 23.            | 7. "        | 2                        |       |
| Starlow               | 80            | 10. Septbr.    | 10. "       |                          | 1     |
| Stavenbagen           | 2291          | 8. ,,          | 8. ,,       |                          | 1     |
| Stoffereborf          | 100           | 12.            | 12.         | 1                        |       |
| Stud                  | 122           | 18. Juli       | 18. Juli    | 1                        | -     |
| Stillow               | 179           | 23. Septbr.    | 3. Octbr.   | 1                        | 1     |
| Sülzer Saline         | 131           | 22. August     | 9. Septbr   | 1                        | 2     |
| Tatschow              | 114           | 30. Juli       | 30. Juli    | 1                        |       |
| Eeterow               | 4659          | 17. August     | 17. August  |                          | 1     |
| Ceutendorf            | 86            | 7. Ceptbr.     | 7. Septbr.  | 1                        | _     |
| Borbed                | 237           | 31. August     | 31. August  | 1                        | -     |
| Babel                 | 3             | 4. Octbr.      | 4. Octbr.   | 1                        | _     |
| (in ber Nähe)         | 0.5           |                |             | _                        |       |
| Baltenhagen           | 35            | 6. Septbr.     | 8. Septbr.  | 2                        | -     |
| Banzlitz              | 3             | 7. Octbr.      | 7. Octbr.   | 1                        | _     |
| Besselsbors           | 126           | 28. August     | 28. Angust  | 1                        | -     |
| Wienborf              | 190           | 5. Septbr.     | 5. Septbr.  | 1                        | _     |
| Barchelin             | 95            | 3. "           | 4. ,,       | 2                        |       |
| Busammen              | 52703         | _              |             | 85                       | 61    |

Tab. VI. Alphabetifches Borzeichnift berjenigen Ortschaften, in welchen die Cholera fich hauptfächlich auf 1—2 Sanser beschränkte, sog. Sausepidemien bildete.

| gundringerig unt 1 2 gunfer befigiante, jog. Gundeptoemten bitbete.                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rame ber Ortschaft.                                                                                                                                                                                    | Einwohner=<br>zahl.                                                                                                                        | Anfang                                                      | Enbe                                                                                                                                                                                 | Zahl<br>ber Berftorbenen.     |                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | Sin Sin                                                                                                                                    | der To                                                      | besfälle.                                                                                                                                                                            | Männl.                        | Weibl.                                                                  |  |  |  |
| Alt-Arenzlin Bartelsborf Börgerenbe Brunshaupten Dassow Gaston Gagezow Gahrben Hage now Hoben-Bicheln Jabel bei Dömit Radow Rittenborf Kowalz Kritzemow Kritzewburg Marienebe Mossenite Canbhos Sittee | 407<br>136<br>283<br>539<br>1392<br>32<br>222<br>38<br>3483<br>480<br>444<br>40<br>?<br>193<br>163<br>37<br>60<br>508<br>115<br>183<br>287 | 27. Nug. 4. Septbr. 29. " 30. Aug. 27. " 2. Octbr. 1. Sept. | 6. Septbr. 10. " 13. Octbr. 27. Septbr. 10. " 13. Octbr. 1. Septbr. 12. " 10. " 10. " 10. " 10. " 10. " 11. Octbr. 29. Aug. 28. " 11. Octbr. 16. Septbr. 21. " 4. Octbr. 22. Septbr. | 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 | 2<br>5<br>5<br>2<br>3<br>1<br>3<br>1<br>2<br>6<br>2<br>1<br>1<br>4<br>3 |  |  |  |
| Striesborf                                                                                                                                                                                             | 124<br>210                                                                                                                                 | 14. Septbr.<br>8. "                                         | 15. "<br>8. "                                                                                                                                                                        | i <u>i</u> .                  | $\frac{2}{2}$                                                           |  |  |  |
| Zaptenborf                                                                                                                                                                                             | 142                                                                                                                                        | 5. Aug.                                                     | 30. Aug.                                                                                                                                                                             | 1                             | 1                                                                       |  |  |  |
| Zusammen                                                                                                                                                                                               | 9518                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                      | 47                            | 44                                                                      |  |  |  |
| Die Anzahl der Orte, in welchen überhaupt tödtliche Eholerafälle vorgekommen sind, beträgt 196 Unter diesen hatten Epidemien                                                                           |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                         |  |  |  |
| Sämmtliche Ort<br>Cholerafälle vorgekom<br>eine Einwohnerzahl vo<br>Davon kommen auf<br>Auf die Orte mit !<br>Auf die Orte mit !                                                                       | nen f<br>n .<br>die !<br>Hause                                                                                                             | ind, hatten<br>Orte mit Or<br>pidemien                      | vor der Epil<br>t8epidemien                                                                                                                                                          | 170<br>107<br>9               |                                                                         |  |  |  |

| Im ganzen Lanbe find an der Cholera geftorben 4237 b. i. von je 100 Einwohnern fämmtlicher Orte, in |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| • • • •                                                                                             | 2,49  |  |  |  |  |  |  |  |
| und von je 100 Einwohnern bes ganzen Landes Medlen-                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| burg-Schwerin                                                                                       | 0,779 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon den 4237 Berftorbenen fallen auf die Orte mit                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Ortsepidemien                                                                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf die Orte mit Hausepidemien 91                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf die Orte mit vereinzelten Fällen 146                                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Danach find verftorben von je 100 Einwohnern in ben                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Orten                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |
| mit Ortsepidemien                                                                                   | 3,71  |  |  |  |  |  |  |  |
| mit Hausepidemien                                                                                   | 0,95  |  |  |  |  |  |  |  |
| mit vereinzelten Fällen                                                                             | 0,27  |  |  |  |  |  |  |  |

#### VIII.

## Ergebniffe und Schluffolgerungen.

- 1) Die Cholera ist eine Infectionsfrankheit, b. h. die Berührung mit einem giftigen Stoffe ist eine nothwendige Bedingung für ihre Entwickelung.
- 2) Dieser giftige Stoff ist bisher nur aus seinen Wirkungen auf ben menschlichen Körper bekannt.
- 3) Er entwickelt sich niemals selbständig und ohne Zusammenhang mit anderen Cholerafällen aus rein localen Schädlichkeiten. Es muß vielmehr für jede Erkrankung an der Cholera eine mittelbare oder unmittelbare Berbindung mit früheren Cholerafällen als nothwendig angenommen werden.
- 4) Biele Fälle von Cholerine und selbst viele Fälle von Diarrhoe, welche vor dem Ausbruch oder mährend der Dauer einer Cholera-Epidemie vorkommen, sind ebenfalls als die Folgen einer Infection mit Choleragist und somit als nur graduell von der Cholera verschiedene Krankheiten anzusehen.
- 5) Cholerine- und Diarrhoe-Fälle, welche durch eine Bergiftung mit Choleragift bedingt wurden, sind in der Regel erschöpfender und

hartnädiger, als einfache, nicht burch eine folche Bergiftung erzeugte Erkrankungen biefer Art. Aber biese Merkmale find nicht constant und nicht deutlich genug, um für eine bestimmte Entscheidung über die Krankheitsursache im einzelnen Falle auszureichen.

- 6) Aus diesem Grunde ist es unmöglich, die durch eine Infection mit Choleragist erzeugten Ertrankungen von ähnlichen Zuständen scharf abzugrenzen.
- 7) Die Cholera wird verbreitet durch die Ortsveränderungen solcher Personen, die vor dem Bechsel ihres Ausenthaltes entweder schon an einer der verschiedenen Gradationen der Cholerainsection (Cholera, Cholerine, specifische Diarrhoe) litten oder die zwar noch nicht ertrankt waren, das Choleragist aber schon in sich ausgenommen hatten.
- 8) Sine Anzahl von Erfahrungen spricht außerbem bafür, baß bas Choleragift auch ben Rleibungsstücken, ber Leib- und Bettwäsche Cholerakranker anhaften und durch ben Transport berartiger Effecten weiter geführt werden kann.
- 9) Wahrscheinlich können auch die Choleraleichen Träger des Contagiums sein. Dagegen ist es zwar noch nicht bestimmt widerlegt, jedoch sehr unwahrscheinlich, daß auch gesunde Personen die Verbreitung des Giftes vermitteln können.
- 10) Zwischen bem Moment ber Bergiftung und bem Ausbruch ber Krankheit vergeht eine freie Zeit, das s. Incubationsstadium, welche in der Regel 2—3 Tage dauert. Ob seine Dauer immer die gleiche ist oder ob sie selbst bedeutenden Schwankungen unterliegt, ist noch nicht zu bestimmen.
- 11) Die Einschleppung bes Choleracontagiums in einen Ort ift für die epidemische Berbreitung der Krankheit in demselben zwar nothowendig, aber nicht ausreichend. Zu diesem Zwecke ist vielmehr die Wirkung gewisser anderer Bedingungen ebenfalls noch erforderlich.
- 12) Diese sog. Hülfsbedingungen sind sehr verschiedener Natur und bald in größerer Ansbehnung über ganze Landstriche verbreitet, bald auf einzelne Ortstheile, oder eine Anzahl von Individuen besichränkt.
- 13) Solche Hülfsbebingungen veranlassen auch das gruppenweise Auftreten der Choleraepidemien, wie es im Berlaufe von Flüssen und Bächen und in der Umgebung größerer insicirter Orte häusig beobsachtet wird.
- 14) Bei der Verbreitung der Cholera am Ufer fließender Gemässer ift eine bestimmte, dem Laufe des Flusses oder Baches entsprechende

Reihenfolge für die Eintrittszeiten der Spidemien in den am Ufer geslegenen Orten, während der Mecklenburgischen Spidemie nicht nachsweisbar gewesen. Es wurden vielmehr solche Orte in vollkommen resgelloser Reihenfolge ergriffen.

- 15) Die Hauptbedingung für die Berbreitung der Cholera an den Flüssen liegt wahrscheinlich in der an ihren Ufern vorkommenden Durchfeuchtung des Erdreichs.
- 16) In ben Städten und Flecken, welche Cholera- Epidemien hatten, traten biese hauptsächlich in den tiefer gelegenen Gegenden auf, boch sind auch einzelne Beobachtungen vom Gegentheil gemacht worden.
- 17) Feuchtigkeit der Wohnungen, Lage derfelben am Fuße eines Abhanges, dichtes Zusammenwohnen vieler Menschen in engen Localitäten, Unhäufung von vegetabilischen und animalischen Zersetzungsstoffen, die Lebensverhältnisse der ärmeren Classe überhaupt, haben sich vielsach als begünstigende Einflüsse für die Weiterverbreitung der Krankbeit erkennen lassen.
- 18) Biele Beispiele sprechen bafür, daß zur Zeit einer Spidemie durch Diätsehler oder Erkältungen der Ausbruch von Choleraerkrankungen und zwar häufig in auffallend kurzer Zeit vermittelt wird. Sin nachtheiliger Sinfluß der Sonntagsvergnügungen hat sich jedoch während der Mecklenburgischen Spidemie im Allgemeinen nicht erskennen lassen.
- 19) Die Empfänglichkeit für die Cholera nimmt im Allgemeinen mit den Jahren zu, nur das frühere Jugendalter dis zum vollendeten 10. Jahre macht hiervon eine Ausnahme, indem die in diesen Jahren befindlichen, besonders die 0—5 Jahre alten Personen in etwas größerer Menge ergriffen werden, als die den nächstsolgenden Alters-klassen Angehörigen.
- 20) Ein Unterschied in der Empfänglichkeit beider Geschlechter für die Cholera ist nicht nachweisbar gewesen.
- 21) Die Krankheit ist in den höheren Lebensjahren, von 50 ab nnd im früheren Kindesalter von 0—5 Jahren, am gefährlichsten, am wenigsten gefährlich im Alter von 10—30 Jahren.
- 22) Fast die Hälfte sämmtlicher Todesfälle erfolgt in den ersten 24 Stunden nach dem Beginne der Krankheit und unter diesen wieder die große Mehrzahl in der zweiten Hälfte dieser Zeit. Nach dem Berlauf der ersten 24 Stunden nimmt die Zahl der Todesfälle sast continuirlich ab.
  - 23) Wenn die Cholera auf dem Lande ausbricht, so tritt sie im

Allgemeinen relativ weit verheerender auf, als in den Städten. Ueberhaupt ist es eine ziemlich allgemein gültige Regel, daß die Cholera in einem Orte um so länger dauert, je früher im Jahr sie in demselben beginnt und relativ um so verderblicher wird, je kleiner der befallene Ort ist.

- 24) Eine Epidemie beginnt immer mit vereinzelten Fällen, welche in der Regel in einem beschränkten Theil des betroffenen Ortes, selten gleichzeitig an mehreren, weiter von einander entlegenen Puncten desselben vorkommen. Durch allmälige Zunahme der Erkrankungen wächst die Epidemie nach und nach auf ihr Maximum und steigt in ähnlicher Weise wieder von demselben herab. Aber die Geschwindigkeiten des Steigens wie des Sinkens differirten in verschiedenen Orten sehr bedeutend und niemals erfolgt jenes oder dieses continuirslich, sondern immer zeigen sich Unterbrechungen von verschiedener Größe und Zahl. Der Schluß der Epidemien wird nicht selten durch wenige vereinzelte, nach tängerer freier Pause eintretende Fälle gebildet.
- 25) Die Zeit, welche zwischen dem Beginn und dem Ende der Todesfälle in einem Hause vergeht, beträgt im Durchschnitt 12 Tage.
- 26) In Medlenburg griff die Krankheit bei einer andauernd hohen Temperatur mehr und mehr um sich, beim Sinken der Temperatur ließ ihre Berbreitung nach, bei wiederholtem Steigen nahm sie nochmals zu und bei andauernd niedrigen Wärmegraden erlosch sie vollständig.
- 27) Bevor die Cholera an einem Orte epidemisch wird, sind gewöhnlich Cholerinen in demselben weit verbreitet. Aus diesen Cholerinen kann die Cholera sich auch ohne Einschleppung eines Cholerafalles entwickeln, in der Regel aber ist dies nicht der Fall, sondern die
  Cholera entsteht erst von dem Augenblicke an, wo ein Cholerafall von
  auswärts eingeschleppt worden ist. Zuweilen entwickeln sich auch in
  solchen Orten Choleraepidemien aus eingeschleppten Fällen, wo Cholerinen vorher nicht verbreitet waren.
- 28) Da vie Cholera sich vorzüglich, ja wahrscheinlich allein burch ben menschlichen Berkehr verbreitet, so würde eine vollständige Isoslirung kranker Orte, Ortstheile oder Personen das beste Mittel sein, die Ausbreitung der Krankheit zu hindern.
- 29) Durch die Unmöglichkeit einer Controlirung ber an Cholerine ober specifischer Diarrhoe leidenden Personen und durch die Nothwendigkeit, für Pflege und Behandlung der Kranken zu sorgen, wird aber

Reihenfolge für die Eintrittszeiten der Epidemien in den am Ufer gelegenen Orten, mährend der Mecklenburgischen Spidemie nicht nachweisdar gewesen. Es wurden vielmehr solche Orte in vollkommen regelloser Reihenfolge ergriffen.

- 15) Die Hauptbedingung für die Verbreitung der Cholera an den Flüssen liegt wahrscheinlich in der an ihren Ufern vorkommenden Durchfeuchtung des Erdreichs.
- 16) In ben Städten und Flecken, welche Cholera-Spidemien hatten, traten biese hauptsächlich in den tiefer gelegenen Gegenden auf, boch sind auch einzelne Brobachtungen vom Gegentheil gemacht worden.
- 17) Feuchtigkeit der Wohnungen, Lage derselben am Fuße eines Abhanges, dichtes Zusammenwohnen vieler Menschen in engen Localiztäten, Unhäufung von vegetabilischen und animalischen Zersetzungsstoffen, die Lebensverhältnisse der ärmeren Classe überhaupt, haben sich vielsach als begünstigende Einflüsse für die Weiterverbreitung der Krankbeit erkennen lassen.
- 18) Biele Beispiele sprechen bafür, daß zur Zeit einer Spidemie durch Diätsehler oder Erkältungen der Ausbruch von Choleraerkrankungen und zwar häusig in auffallend kurzer Zeit vermittelt wird. Sin nachtheiliger Sinfluß der Sonntagsvergnügungen hat sich jedoch wäherend der Mecklenburgischen Spidemie im Allgemeinen nicht erskennen lassen.
- 19) Die Empfänglichkeit für die Cholera nimmt im Allgemeinen mit den Jahren zu, nur das frühere Jugendalter bis zum vollendeten 10. Jahre macht hiervon eine Ausnahme, indem die in diesen Jahren befindlichen, besonders die 0—5 Jahre alten Personen in etwas größerer Menge ergriffen werden, als die den nächstsolgenden Alters-klassen Angehörigen.
- 20) Ein Unterschied in der Empfänglichkeit beider Geschlechter für die Cholera ist nicht nachweisbar gewesen.
- 21) Die Krankheit ist in den höheren Lebensjahren, von 50 ab nnd im früheren Kindesalter von 0—5 Jahren, am gefährlichsten, am wenigsten gefährlich im Alter von 10—30 Jahren.
- 22) Fast die Hälfte sämmtlicher Todesfälle erfolgt in den ersten 24 Stunden nach dem Beginne der Krankheit und unter diesen wieder die große Mehrzahl in der zweiten Hälfte dieser Zeit. Nach dem Berlauf der ersten 24 Stunden nimmt die Zahl der Todesfälle fast continuirlich ab.
  - 23) Wenn die Cholera auf dem Lande ausbricht, so tritt fie im

Allgemeinen relativ weit verheerender auf, als in den Städten. Uebershaupt ist es eine ziemlich allgemein gültige Regel, daß die Cholera in einem Orte um so länger dauert, je früher im Jahr sie in demselben beginnt und relativ um so verderblicher wird, je kleiner der befallene Ort ist.

- 24) Eine Epidemie beginnt immer mit vereinzelten Fällen, welche in der Regel in einem beschränkten Theil des betroffenen Ortes, selten gleichzeitig an mehreren, weiter von einander entlegenen Puncten desseltig an mehreren, weiter von einander entlegenen Puncten desselten vorkommen. Durch allmälige Zunahme der Erkrankungen wächst die Epidemie nach und nach auf ihr Maximum und steigt in ähnlicher Weise wieder von demselben herad. Aber die Geschwindigkeiten des Steigens wie des Sinkens differirten in verschiedenen Orten sehr bedeutend und niemals erfolgt jenes oder dieses continuirslich, sondern immer zeigen sich Unterbrechungen von verschiedener Größe und Zahl. Der Schluß der Epidemien wird nicht selten durch wenige vereinzelte, nach längerer freier Pause eintretende Fälle gebildet.
- 25) Die Zeit, welche zwischen dem Beginn und dem Ende ber Todesfälle in einem Hause vergeht, beträgt im Durchschnitt 12 Tage.
- 26) In Medlenburg griff die Krankheit bei einer andauernd hohen Temperatur mehr und mehr um sich, beim Sinken der Temperatur ließ ihre Berbreitung nach, bei wiederholtem Steigen nahm sie nochmals zu und bei andauernd niedrigen Wärmegraden erlosch sie vollständig.
- 27) Bevor die Cholera an einem Orte epidemisch wird, sind gewöhnlich Cholerinen in demselben weit verbreitet. Aus diesen Cholerinen kann die Cholera sich auch ohne Einschleppung eines Cholera salles entwickeln, in der Regel aber ist dies nicht der Fall, sondern die Cholera entsteht erst von dem Augenblicke an, wo ein Cholerafall von auswärts eingeschleppt worden ist. Zuweilen entwickeln sich auch in solchen Orten Choleraepidemien aus eingeschleppten Fällen, wo Cholerinen vorher nicht verbreitet waren.
- 28) Da die Cholera sich vorzüglich, ja wahrscheinlich allein durch den menschlichen Berkehr verbreitet, so würde eine vollständige Isoslirung kranker Orte, Ortstheile oder Personen das beste Mittel sein, die Ausbreitung der Krankheit zu hindern.
- 29) Durch die Unmöglichkeit einer Controlirung ber an Cholerine ober specifischer Diarrhoe leidenden Personen und durch die Nothwendigteit, für Pflege und Behandlung der Kranken zu sorgen, wird aber

ber Erfolg einer Isolirung nicht allein in hohem Grabe gefährbet, sons bern auch die consequente Beobachtung berselben mindestens, bei weiterer Berbreitung der Krankheit, unaussührbar gemacht. Indessen empsiehlt sich eine möglichst ausgedehnte Beschränkung des überstüssigen Berkehrs als eine Maahregel, welche die Weiterverbreitung der Krankheit selbst bei größerer Ausdehnung vielleicht noch beschränken, jedensfalls im Beginn derselben von großer Wirksamkeit sein kann.

30) Die Leitung aller bei einer Choleraepidemie zur Anwendung kommenden Schutz- und Linderungsmaaßregeln muß sich in den Händen einer aus obrigkeitlichen Bersonen, Aerzten und Bürgern zusammengesetzen Commission besinden. Da aber zur Beseitigung der die Cholera vorzugsweise begünstigenden Einstüsse eine Zeit von wenigen Tagen oder Wochen nicht ausreicht, so erscheint die Einrichtung permanenter Sanitätscommissionen dringend wünschenswerth, um so mehr, als die Hülfsursachen für die Entwicklung und Verbreitung der Cholera auch die Entstehung einer Anzahl anderer Krankheiten zu begünstigen scheinen.

# Anhang.



Tab. I.

## Tabelle

# über die Todesfälle an der Cholera

in Roftod.

#### Rad Tagen, Strafen und Sanenummern.

Die Zahlen biefer Tabelle bezeichnen die Hausnummern. Die in ben Hospitälern vorgekommenen Todesfälle find mit Ausnahme ber in ihnen Erfrankten, auf die Häufer eingetragen, in welchen die bort Berftorbenen erkrankt waren. Die in ben nichtnumerirten Straffen vorgekommenen Todesfälle find mit — bezeichnet; ebenso die Todesfälle, bei welchen zwar die Straffe, aber nicht mehr die Bohnung aufe zufinden war.

|                                   |   |    |   |    |          |          | 3  | nli           |         |                |    |    |                      |    |       |
|-----------------------------------|---|----|---|----|----------|----------|----|---------------|---------|----------------|----|----|----------------------|----|-------|
|                                   | 3 | 5  | 7 | 9  | 11       | 13       | 15 | 17            | 19      | 21             | 23 | 25 | 27                   | 29 | 31    |
| Faule Straße<br>24 Häuser.        |   | 14 |   |    |          |          |    |               | Paris C | 10             | 10 | 11 | 10<br>12<br>16<br>16 | 6  |       |
| Alter Martt<br>27 Baufer.         | 1 |    |   | 27 | 27       | 22<br>27 | 27 | 27<br>27<br>1 |         | 16<br>15<br>16 |    |    | 10                   | 26 |       |
| Petri - Rirchof<br>10 Baufer.     |   |    | : |    |          | •        | 4  |               | -       | 1 3            | İ  |    |                      | 1  | !<br> |
| Gerberbruch<br>43 Bäuser.         |   |    | ì | 30 | 31<br>—  | !        | 17 | 39            |         |                | 30 | 30 |                      | 12 | 38    |
| Oben am Gerberbruch<br>10 Baufer. |   |    | İ |    |          |          |    |               | ,       |                |    |    |                      |    |       |
| Bollenweberftraße<br>58 Bäufer.   |   |    |   |    | 31<br>28 |          |    |               | 31      |                |    | 15 |                      |    | 41    |
| Rleine Golbftraße<br>8 Baufer.    |   |    |   |    | 8        |          | 1  | 6             |         |                | '  | İ  |                      |    |       |
| Große Golbftrage<br>9 Baufer.     |   |    |   |    |          |          |    |               |         |                |    |    |                      |    |       |
| Amberg<br>17 Häufer.              |   |    |   |    |          |          | 5  |               | 11      | 7              |    |    |                      |    |       |

|                                    |             |   |   |              |    |    | 9              | uli          | i. |     |         |          |                     |         |    |
|------------------------------------|-------------|---|---|--------------|----|----|----------------|--------------|----|-----|---------|----------|---------------------|---------|----|
|                                    | 8           | 5 | 7 | 9            | 11 | 13 | 15             | 17           | 19 | 21  | 23      | 25       | 27                  | 29      | 31 |
| Benbenftraße<br>12 Banfer.         |             |   |   |              |    |    | 11             |              | 9  |     |         |          |                     |         | 4  |
| Lobgerberftraße<br>37 Hänjer.      |             |   |   |              |    |    | 16<br>19<br>18 | 8            | 18 | 12  | 21      |          | 12                  | 18<br>9 |    |
| Rohlgärtnerftraße<br>12 Baufer.    |             |   |   |              |    |    | 2<br>4         | 5<br>7       |    | 8 7 | 5<br>8  |          |                     | 8       |    |
| Küterbeuch<br>9 Häufer.            |             |   |   | <u> </u><br> |    |    | -              | <del>-</del> |    |     |         |          |                     |         |    |
| Beguinenberg<br>37 Saufer.         |             |   |   |              |    |    |                |              | 5  |     | 5<br>5  | 8        |                     |         |    |
| Am herrenftall<br>8 Baufer.        |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         |          | _                   |         |    |
| Sinter ber Mauer.                  |             |   |   |              | 1  |    |                |              | 10 | 1   |         | 5        | 5                   | 5       | İ  |
| Altschmiebestraße<br>36 Säuser.    |             |   |   |              |    |    |                |              | 10 |     |         |          | _                   |         | l  |
| Fischerbruch<br>46 Häuser.         | :<br>:<br>: |   |   |              |    |    |                |              |    | 11  | 27      | 10<br>21 | 35<br>8<br>20<br>23 | -       | 21 |
| Ricolai - Kirchhof<br>11 Häufer.   |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         | 6        | 18<br>8<br>4        |         |    |
| Mühlenbamm<br>13 Häufer.           |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         |          |                     |         |    |
| Beim Catharinenstift<br>10 Häufer. |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         |          | 7                   |         |    |
| Beim Schwibbogen 8 Baufer.         |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         |          | -                   |         |    |
| Beim Betrithor<br>11 Baufer.       |             |   |   |              |    |    |                |              | 7  |     |         |          |                     | 10      |    |
| Beim Betribamm<br>17 Baufer.       |             |   |   |              |    |    |                |              |    | ,   |         |          |                     |         | -  |
| Diebsftraße<br>2 Säufer.           |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         |          |                     |         |    |
| Grubenstraße<br>62 Bäufer.         |             |   |   |              |    |    |                |              |    |     |         |          |                     |         |    |
| Fischbant<br>43 Häuser.            |             |   |   | [            |    |    |                |              |    | 33  | K<br>Kl |          |                     |         |    |
| Bofrenterftraße<br>47 Saufer.      |             |   |   |              |    |    |                | 84           | ٥  | 100 | K       |          | 18                  |         |    |
| Roßfelberstraße<br>87 Häufer.      |             |   |   |              |    |    |                |              | 8  |     |         |          | TO                  |         |    |

|                                         |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    | -  |                |    |
|-----------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|--------------|----|----|----|----------------|----|
|                                         |   |   |   |    |    |    | 9  | Jul | i. | <del>,</del> |    |    |    |                |    |
|                                         | 8 | 5 | 7 | .9 | 14 | 13 | 15 | 17  | 19 | 21           | 23 | 25 | 27 | 29             | 31 |
| Arönkenhagen<br>9 Häuser.               |   |   |   |    |    |    |    |     |    | 5            |    |    |    |                |    |
| Stranbstraße<br>106 Häuser.             |   |   | ` |    |    |    |    | 68  | 68 |              |    |    |    | 66<br>100<br>9 | 9  |
| Peterfilienstraße<br>6 Säufer.          |   |   |   |    |    |    |    |     | 3  |              |    |    |    |                |    |
| Babagogienstraße<br>22 Saufer.          |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              | 14 |    |    |                |    |
| Himmelfahrtstraße<br>20 Häufer.         |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              | 18 |    |    |                |    |
| Auf Schiffen.                           |   |   |   |    |    | İ  |    |     |    |              | İ  | _  | 34 | _              |    |
| Fischerstraße<br>50 Häuser.             |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    | 13 |                |    |
| Lagerstraße<br>47 Häuser.               |   |   |   | ,  |    |    |    |     |    |              |    |    | 6  |                |    |
| Sperlingsnest<br>11 Häufer.             |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    | 37 |                |    |
| Heilige Geisthof<br>47 Häuser.          |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                | 49 |
| Grapengießerstraße<br>50 Säufer.        | , |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                | 20 |
| Bußebart<br>17 Häuser.                  |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                |    |
| Weinstraße<br>9 Häuser.                 |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                | !  |
| Große Lastabie<br>19 Häuser.            |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                |    |
| Kleine Lastadie I.<br>12 Häuser.        |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                | Ì  |
| Rleine Lastadie II.<br>16 Häuser.       |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                |    |
| Babftüberstraße<br>44 Häujer.           |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    | 2  |                |    |
| Beim grünen Thor<br>11 Häufer.          |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                |    |
| Beim blauen Thurm<br>(Brint) 12 Häuser. |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                |    |
| Pläterstraße<br>16 Päuser.              |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    |    |                |    |
| Baustraße<br>37 Häufer.                 |   |   |   |    |    |    |    |     |    |              |    |    | -  |                |    |

|                                                        |   |   |   |     |                 |            | 31 | ıli.        |        |        |         |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|-----|-----------------|------------|----|-------------|--------|--------|---------|----|----|----|----|
|                                                        | 8 | 5 | 7 | 9   | 11              | 18         | 15 | 17          | 19     | 21     | 23      | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Große Möndenftraße<br>33 Bäufer.                       |   |   |   | T = | ;====<br>;<br>[ | ,          | -  |             |        |        |         |    |    | !  |    |
| Trägerstraße<br>12 Bäufer.                             |   |   |   | ļ   |                 | <b>!</b>   |    |             | i<br>I |        |         |    |    |    |    |
| Ruhstraße<br>30 Häufer.                                |   |   |   |     |                 | !<br>!     | :  |             |        | ,      |         |    |    | 1  |    |
| Sonidmannspraße<br>37 Baufer.                          |   |   |   |     |                 | <br>       |    |             |        |        |         | _  |    | 1  |    |
| Schützenstraße<br>8 Bäufer.                            |   |   |   |     | 1               | 1          |    |             |        |        |         |    |    |    | •  |
| Aalstecherstraße<br>17 Bäufer.                         |   |   |   |     |                 | <br>       | :  | ,<br>:<br>! |        |        |         |    |    | :  |    |
| Jacobp-Rirchof<br>13 Saufer.                           |   |   |   |     |                 | <br>       |    |             |        | 1      |         |    |    |    |    |
| Barnstorfer Weg<br>26 Häuser.                          |   |   |   |     |                 | -          |    |             |        |        |         |    |    |    |    |
| Augustenstraße<br>81 Baufer.                           |   |   |   |     |                 |            | 22 |             |        | 25     |         |    |    |    |    |
| Wiemariche Lanbstr.<br>22 Häuser.                      |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        | -       |    |    | -  | _  |
| Friedhofsweg<br>11 Häuser.                             |   |   |   |     |                 | :<br> <br> |    | :           |        |        | i       | ,  |    | .  |    |
| Querweg beim Frieb-<br>hof 5 Baufer.                   |   |   |   |     |                 | i          |    |             |        |        | . ;     |    |    | -  |    |
| Doberaner Chauffee<br>21 Baufer.                       |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        | !<br>!  |    |    | ,  |    |
| Friedrichffrang Strafe<br>89 Baufer.                   |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        | †<br> - |    |    |    |    |
| Beim neuen Werber<br>(Alter Bramower<br>Beg) 28 Baufer |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        |         |    |    |    |    |
| Bei ber neuen Anlage<br>13 Baufer.                     |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        | !<br>!  |    |    |    |    |
| hinterm Krantenhaus<br>8 Saufer.                       |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        |         |    |    |    |    |
| Bütterweg<br>15 Bäufer.                                |   |   |   |     |                 |            |    |             |        |        |         |    |    |    |    |
| Neu-Bramow<br>6 Bäufer.                                |   |   |   |     |                 |            | l  |             |        | !<br>! |         |    |    |    |    |
| Buchbinberftraße                                       |   |   |   |     |                 |            |    |             | 1      | 8      |         |    |    |    |    |
| Popfenmarkt                                            |   |   | i |     |                 | 32         | i  |             | 27     |        |         |    |    |    |    |
| Arbplinerftrage                                        |   |   |   |     |                 |            | Į. |             |        | :      |         | ł  | l  | 13 |    |

|                      |   |   |   |       |   |    |    |    | 9  | ul | i. |     |    |    |    |          |    |
|----------------------|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----------|----|
|                      | 3 | 5 | 7 | <br>! | 9 | 11 | 1  | 3. | 15 | 17 | 19 | 21  | 23 | 25 | 27 | 29       | 31 |
| Blücherplat          | u |   |   | Ī     |   |    |    |    |    |    |    | Ī   |    | !  | =  | <u> </u> |    |
| Königsftraße         |   |   |   |       |   |    | İ  | ,  |    |    |    |     |    | ł  | i  | ĺ        | ı  |
| Großer Rathagen      |   |   |   |       |   |    | ,  |    |    |    | :  | ١.  |    |    |    |          |    |
| Rleiner Rathagen     |   | , | 1 | -     |   |    | 1  |    |    |    |    |     |    |    |    |          | ,  |
| Ribbenipperftraße    |   | • |   |       |   |    | į. | -  |    |    | 1  |     |    |    |    |          |    |
| Alexandrinenstraße   |   | ٠ |   |       |   |    | ,  |    |    |    |    |     | i  |    |    |          |    |
| Langestraße          |   |   | 1 | 1     |   |    |    | 1  | i  |    |    |     |    |    |    |          | :  |
| <b>Rr</b> ämerftraße |   |   | , |       |   |    |    | ĺ  |    |    | İ  |     |    |    |    |          |    |
| Apostelstraße        |   |   |   |       |   |    |    | i  |    |    |    |     |    |    | 1  |          | :  |
| <b>Breiteftraße</b>  |   | • |   |       |   | ;  |    |    | ;  |    |    |     |    |    |    |          |    |
| Schmiebestraße       |   | ! |   |       |   |    |    | 1  |    |    |    | . ! |    |    | ·  |          |    |
| Riftenmacherftraße   |   |   | ı | !     |   |    | !  |    | 1  |    |    | ١,  |    |    |    | ĺ        |    |

|                                   |          |   |   | _ | _ | _  |    |    |       |       |    |    |    |    | -  |    |
|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
|                                   |          |   |   |   |   |    |    | A  | u g r | t ft. |    |    |    |    |    |    |
|                                   | 1        | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17    | 19    | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Faule Straße<br>24 Häuser.        | 17       |   |   |   |   | 24 |    |    |       |       |    |    | 19 |    |    | !  |
| Alter Markt<br>27 Häuser.         | 21       |   |   |   |   |    |    |    |       |       |    | 5  |    |    |    | ŀ  |
| Betri-Rirchhof<br>10 Bäufer.      |          |   |   |   |   |    |    |    |       |       | -  |    |    |    | :  | :  |
| Gerberbruch<br>43 Häuser.         | 31<br>31 |   | 8 |   |   |    |    |    |       |       |    |    |    | 1  |    | 1  |
| Oben am Gerberbruch<br>10 Saufer. |          |   |   |   |   |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    | •  |
| Bollenweberftraße<br>58 Häufer.   |          |   |   |   |   |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |    |
| Rleine Golbstraße<br>8 Bäufer.    | 3        |   |   |   |   |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |    |
| Große Golbstraße<br>9 Häufer.     |          |   |   |   |   |    |    |    |       |       |    | 5  |    |    | !  |    |
| Amberg<br>17 Häuser.              |          |   |   | 4 |   |    |    |    |       |       |    |    |    | !  | ;  |    |
| Wenbenftraße<br>12 Häufer.        |          |   |   | 6 |   |    |    |    |       |       |    |    |    | }  | į  |    |

|                                    |                            |             |   |                |    |     |    |       |     | _        |    | 1  |      |    | _  |    |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|---|----------------|----|-----|----|-------|-----|----------|----|----|------|----|----|----|
|                                    |                            |             | _ |                |    |     | Ħ  | u g u | ft. |          |    |    |      |    |    |    |
|                                    | 1                          | 3           | 5 | 7              | 9  | 11  | 13 | 15    | 17  | 19       | 21 | 23 | 25   | 27 | 29 | 31 |
| Lobgerberftraße<br>37 Häufer.      |                            |             |   |                |    |     |    | 18    |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Rohlgärinerstraße<br>12 Häuser.    | 6                          |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Küterbruch<br>9 Häufer.            |                            |             |   |                | -  |     |    |       |     |          |    |    | '    |    |    |    |
| Beguinenberg<br>87 Häuser.         |                            |             |   |                |    |     |    |       |     | 28<br>28 |    |    |      |    |    |    |
| Am Herrenstall<br>8 Häuser.        |                            |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    |    |      |    |    |    |
| hinter ber Mauer.                  | 5                          |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Altschmiebestraße<br>86 Säuser.    |                            |             |   |                |    |     | 15 |       |     |          |    | 26 |      |    |    |    |
| Hilderbruch<br>46 Häufer.          | 44<br>42<br>21<br>33<br>35 | 42          |   | 22<br>23<br>22 | 46 | 44  | _  |       | 16  |          |    | 18 | 12   | 45 |    |    |
| Nicolai - Kirchhof<br>11 Häuser.   |                            |             |   |                |    |     |    | -     |     |          |    |    | •    |    |    |    |
| Mühlenbamm<br>18 Şäujer.           |                            | -           | İ |                |    |     |    | -     |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Beim Catharinenstift<br>10 Häufer. |                            | 7<br>7<br>7 |   | 777            |    | 7 7 |    | 7     |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Beim Schwibbogen<br>8 Häufer.      |                            |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    |    |      |    | ,  |    |
| Beim Petrithor<br>11 Säufer.       |                            |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    | ,  |      |    |    |    |
| Beim Petribamm<br>17 Säufer.       |                            |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Diebsstraße<br>2 Häuser.           |                            |             |   |                | -  |     |    |       |     |          |    |    |      |    |    |    |
| Grubenstraße<br>62 Häuser.         |                            |             |   |                | 72 | _   |    | 21    |     | 27       |    |    | <br> |    | .  |    |
| Fischbank<br>43 Häuser.            |                            |             |   |                |    |     |    |       | }   |          | 77 | 29 | 7    |    |    |    |
| Wotrenterftraße<br>47 Säufer.      |                            |             |   | 13             |    | 38  |    |       |     |          |    |    |      |    |    | 14 |
| Roffelberstraße<br>37 Häufer.      |                            |             |   |                |    | 19  |    |       |     |          |    |    |      | ľ  |    |    |
| Arönkenhagen<br>9 Häufer.          |                            |             |   |                |    |     |    |       |     |          |    |    |      |    |    |    |

|                                            |   |    |     |     |                | نسو      | -          |                      |     |                |     |          |     |    |          |    |
|--------------------------------------------|---|----|-----|-----|----------------|----------|------------|----------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----|----------|----|
|                                            |   |    |     |     |                |          | <b>A</b> 1 | a g u                | ft. |                |     |          |     |    |          |    |
|                                            | 1 | 3  | 5   | . 7 | 9              | 11       | 13         | 15                   | 17  | 19             | 21  | 23       | 25  | 27 | 29       | 31 |
| Stranbstraße<br>106 Säufer.                |   |    | 7   |     | 86<br>55<br>38 | 46<br>55 |            | 62<br>53<br>43<br>58 | 62  | 12<br>22<br>43 |     | 6<br>43  | 52  |    | 65<br>52 | 65 |
| Petersilienstraße<br>6 Päuser.             |   |    |     |     |                |          |            |                      |     |                |     |          |     |    |          |    |
| Päbagogienstraße<br>22 Häuser.             |   |    |     |     | -              |          | <b>.</b>   |                      |     |                |     |          |     | -  |          |    |
| Himmelfahrtstraße 20 Häufer.               |   |    |     | 6   |                |          |            |                      |     |                |     |          |     |    | 9        |    |
| Auf Schiffen.                              |   |    | 1   | -   |                |          |            |                      |     |                |     |          |     |    |          |    |
| Fischerstraße<br>50 Häuser.                |   |    | 33  |     |                |          |            |                      |     | 25             |     |          | 11  |    |          |    |
| Lagerstraße<br>47 Häuser.                  |   | 43 |     |     |                |          |            |                      | 21  | 13             | 36  | 32<br>28 |     |    |          |    |
| Sperlingenest<br>11 Häufer.                |   |    |     |     |                |          |            |                      |     |                |     |          | -   |    |          |    |
| Heilige Geisthof<br>47 Häuser.             |   | 9  |     |     |                |          |            |                      |     |                |     |          | -   | 35 | }        |    |
| Grapengießerstraße<br>50 Säufer.           |   | ١. |     |     |                |          |            |                      |     |                |     | ١        |     | 30 |          |    |
| Bußebart<br>17 Häufer.                     |   | İ  |     | 5   | -              |          |            |                      |     | -              |     |          |     |    | 10       |    |
| Weinstraße<br>9 Häuser:                    |   |    |     | 1   |                |          |            | 1                    |     |                |     |          |     |    |          |    |
| Große Laftabie<br>12 Häufer.               |   |    |     |     | 10             |          |            |                      |     |                |     | 9        |     | 12 | 6        |    |
| Rleine Lastabie I.<br>12 Häuser.           |   |    |     |     |                |          |            |                      |     |                |     | "        |     |    |          |    |
| Rleine Lastabie II.<br>16 Häufer.          |   |    |     |     |                |          |            |                      | 16  |                | 14  | 1        |     |    |          |    |
| Babstüberstraße<br>44 Häufer.              |   |    |     |     |                | 9        |            | 3                    |     |                |     | 34       |     |    | -        |    |
| Beim grünen Thor<br>11 Häufer.             |   |    |     |     | 1              |          | 2          |                      |     |                |     |          |     |    |          |    |
| Beim blauen Thurm<br>(Brint)<br>12 Häufer. |   |    | 9 9 | 8   |                |          |            | 9                    | 8   | 8              | 1 7 | 1        | 7 7 | 7  |          |    |
| Pläterstraße<br>16 Häufer.                 |   |    |     |     |                |          |            | 6                    |     |                | 6   | •        |     |    |          |    |
| Bauftraße<br>37 Pänjer.                    |   |    |     |     |                |          |            |                      | 1   |                |     |          |     |    |          |    |

|                                                   |   |   |    |    |     |          |    | M 11 | gu | ft. |     |    |           |          |               |    |
|---------------------------------------------------|---|---|----|----|-----|----------|----|------|----|-----|-----|----|-----------|----------|---------------|----|
|                                                   | 1 | 3 | 5  | 7  | 9   | 11       | 13 | 15   | 17 | 19  | 21  | 23 | 25        | 27       | 29            | 31 |
| Große Möndenstraße<br>38 Baufer.                  |   |   |    |    |     |          |    |      | 12 |     |     |    |           |          |               |    |
| Trägerstraße<br>12 Bäuser.                        |   |   |    |    |     |          |    |      |    | 2   |     |    |           |          |               |    |
| Ruhstraße<br>30 Päuser.                           |   |   |    |    |     |          |    |      |    |     |     | 14 |           | 14       |               |    |
| Schnidmannsstraße<br>37 Häuser.                   |   |   | 13 |    |     |          |    |      |    |     |     |    |           |          |               |    |
| Shüpenstraße<br>8 Häuser.                         |   |   |    |    |     |          |    |      |    |     | .7  |    |           | 6        |               |    |
| Aalstecherstraße<br>17 Häuser.                    |   |   |    |    |     |          |    |      |    |     |     |    |           |          |               |    |
| Jacoby-Kirchhof<br>13 Häuser.                     |   |   |    |    |     |          |    |      |    |     |     |    |           |          |               |    |
| Barnstorfer Weg<br>26 Häuser.                     |   |   |    |    |     | <u> </u> |    | -    |    | _   |     |    |           | _        | _             | -  |
|                                                   |   |   |    |    |     |          |    | _    |    | _   |     |    |           |          | -             |    |
| Augustenstraße<br>81 Bäuser.                      |   |   |    |    | 22c |          | 43 |      |    |     | 22e |    | 27<br>22e | 43<br>36 | 26<br>30      |    |
| Wismarsche Landstr.<br>22 Häuser.                 |   |   |    | _  |     |          |    |      | -  |     | -   | -  | -         | -        | _             |    |
| Friedhofsweg<br>11 Häuser.                        |   |   |    |    |     | -        |    | _    |    |     |     |    |           |          |               | -  |
| Querweg b. Friedhof<br>5 Häufer.                  |   | _ |    | -  |     |          |    |      |    |     |     |    |           |          |               |    |
| Doberaner Chaussee<br>21 Häuser.                  |   |   |    |    |     |          |    |      |    |     |     |    |           | ,        | _             |    |
| FriebrFranz-Straße<br>89 Häuser.                  |   | , |    | 37 |     |          |    |      | 29 |     | 37  | 29 |           | 62       | 37            |    |
| Beim neuen Werber (Alter Bramower Beg) 28 Baufer. |   |   |    |    |     |          |    | _    |    |     |     |    |           |          |               |    |
| Bei ber neuen Anlage<br>13 Baufer.                |   |   |    |    |     |          |    |      | _  | -   |     |    | -         |          |               |    |
| Hinterm Arantenhaus<br>8 Häufer.                  |   |   |    |    |     | -        | _  |      | _  | -   |     |    |           |          |               |    |
| Bütterweg<br>15 Häufer.                           |   |   |    |    |     |          |    |      |    | _   |     | -  | _         | -        | _<br> -<br> - |    |
| Ren Bramow<br>S Banfer.                           |   |   |    |    |     |          |    |      |    |     | -   | -  |           |          |               |    |

|                    |   | • |   |   |   |    |    | <b>A</b> 11 | gu | ft. |    |     |    |    |    |    |
|--------------------|---|---|---|---|---|----|----|-------------|----|-----|----|-----|----|----|----|----|
|                    | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15          | 17 | 19  | 21 | 23  | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Buchbinberftraße   |   |   |   |   |   |    |    |             |    | ,   |    | ĺ   |    |    |    |    |
| Popfenmartt.       |   |   |   |   | i |    |    |             |    |     |    |     |    |    |    | '  |
| Aröplinerftraße    |   |   |   |   |   |    |    |             |    |     |    | i   |    |    |    | 3  |
| Blücherplat        | : |   |   | , |   |    |    |             |    |     |    |     |    |    |    |    |
| Rönigeftraße       |   |   | 1 | 9 |   | ì  | }  |             |    |     |    | !   |    |    |    | i  |
| Großer Rathagen    |   |   |   |   |   |    |    | ĺ           |    | 7   |    |     |    |    |    |    |
| Kleiner Rathagen   |   |   |   |   |   |    |    |             |    |     |    |     |    | 2  |    | -  |
| Ribbenipperftraße  |   |   |   |   | i |    |    |             |    |     |    | ı — |    |    |    |    |
| Alexanbrinenstraße | i |   |   |   |   |    |    |             |    |     |    |     |    | ł  | -  | _  |
| Langestraße        | : |   |   | 1 |   | i  | Ì  |             |    |     |    |     | }  |    |    | 7  |
| Krämerftraße       | ì |   |   |   | Ì |    |    |             |    | ;   |    |     |    |    |    |    |
| Apostelstraße      | • |   |   |   | 1 | İ  |    |             |    | :   | 1  |     |    |    |    |    |
| Breitestraße       | , | 1 |   | : |   |    |    | ļ           | 1  |     |    |     | Ï  |    |    |    |
| Somiebeftraße      | 1 | : |   |   |   |    | !  | i           |    | ١,  |    |     | 1  |    |    |    |
| Riftenmacherftrage | ŧ | 1 |   | ; | ! | !  | ,  |             |    |     |    |     |    |    | ;  |    |

|                                   | - |        |        | _      |   |    |    |    |            |    | _    | _     |        |    |    |               |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|---|----|----|----|------------|----|------|-------|--------|----|----|---------------|
|                                   |   |        |        |        |   |    |    | (  | <b>3</b> ( | pt | e 11 | ı b e | t.     |    |    |               |
|                                   | 1 | 3      | 5      | 7      | 9 | 11 | 13 | 15 | 17         | 19 | 21   | 23    | 25     | 27 | 29 |               |
| Faule Straße.<br>24 Häuser.       |   |        | :      |        |   |    |    |    |            |    |      |       |        |    |    |               |
| Alter Markt.<br>27 Säufer.        |   |        |        |        |   |    |    | :  |            | -  |      |       |        |    | :  |               |
| Petri-Kirchhof.<br>10 Häufer.     |   |        | 1      |        | 9 |    |    | !  |            |    |      |       |        |    |    |               |
| Gerberbruch<br>43 Häuser.         |   | 1      | į      | i      |   |    |    |    | 1          |    |      |       |        |    |    |               |
| Oben am Gerberbruch<br>10 Baufer. |   | :      | 1      | i<br>' |   | 3  |    |    |            |    |      | :     | :<br>İ |    |    |               |
| Wollenweberstraße<br>58 Häufer.   |   |        | ;      |        |   |    |    |    |            |    | ı    | !     | i<br>Į | 1  | i  | Den 6. Octob. |
| Rleine Golbstraße.<br>8 Häufer.   |   | !<br>! | }<br>; | :      |   |    |    | i  | ì          |    | :    | !     | į      |    |    | •             |
| Große Golbstraße<br>9 Häufer.     |   | 1      |        |        |   |    |    |    |            |    |      |       | 1      |    | -  |               |
| Amberg<br>17 Häuser.              |   | !      |        |        |   |    |    |    |            |    |      |       |        |    | •  |               |

|                                    |    |   |   |   |    | e | X e h | t e m | h e.r | <b></b> |    |    |    |    | -  |
|------------------------------------|----|---|---|---|----|---|-------|-------|-------|---------|----|----|----|----|----|
|                                    | 1  | 3 | 5 | 7 | 9  |   | 13    |       | 17-   |         | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Benbenftraße.<br>12 Säufer.        |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Lobgerberftraße<br>37 Häufer.      |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Rohlgärtnerstraße<br>12 Häufer.    |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Riterbruch<br>9 Häufer.            |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Beguinenberg<br>37 Häuser.         |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Am Herrenstall<br>8 Häufer.        |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Sinter ber Mauer.                  |    |   |   |   |    |   |       |       |       | İ       | •  |    |    |    |    |
| Altschmiebestraße<br>36 Päuser.    |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Fischerbruch<br>46 Häuser.         |    |   |   |   | 36 |   |       |       |       |         |    |    |    | ·  |    |
| Ricolai-Kirchhof<br>11 Häuser.     |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Mühlenbamm<br>13 Häufer.           |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Beim Catharinenstift<br>10 Säufer. | 2  |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    | ļ  |    |    |
| Beim Schwibbogen.<br>8 Häufer.     |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Beim Petrithor<br>11 Säufer.       |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Beim Petribamm<br>17 Bäufer.       |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Diebsstraße<br>2 Häuser.           | į  |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Grubenstraße<br>62 Bäufer.         |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    | -  |    |
| Fischbant<br>43 Säufer.            |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Wotrenterftraße<br>47 Häufer.      | 28 |   | 6 |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Koffelberftrage<br>37 Saufer.      |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    |    |    |    |
| Kröntenhagen<br>2 Säufer.          |    |   |   |   |    |   |       |       |       |         |    |    | 1  |    |    |

|                                         |                |                 |    |    | <u> </u> | @  | 5eþ | t e m | bèi |    |    | .=== |    |    |    |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----|----|----------|----|-----|-------|-----|----|----|------|----|----|----|
|                                         | 1              | 3               | 5  | 7  | 9        | 11 |     | 15    | 17  | 19 | 21 | 23   | 25 | 27 | 29 |
| Stranbstraße<br>106 Häuser.             | 44<br>48<br>63 | 100<br>86<br>81 | 78 |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Peterfilienstraße<br>6 Säufer.          |                |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Pädagogienstraße<br>22 Säuser.          |                |                 | 22 |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| himmelfahrtftraße 20 häufer.            |                |                 |    |    |          | 8  | 8   |       |     |    |    | ·    |    |    |    |
| Auf Schiffen.                           |                |                 |    |    |          |    |     |       |     | ŀ  |    | l    |    |    | l  |
| Fischerstraße<br>50 Päuser.             | 1              |                 |    |    |          |    |     |       |     |    | 44 |      |    |    |    |
| Lagerstraße<br>47 Häuser.               |                |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    | •    |    |    |    |
| Sperlingsnest<br>11 Häuser.             |                |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Heilige Geifthof<br>47 Baufer.          |                | 3               |    |    | 41       |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Grapengießerftraße<br>50 Häuser.        | 30             | 32<br>44        |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Bußebart<br>17 Häuser.                  |                |                 |    | 10 |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Weinstraße<br>9 Häuser.                 |                |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Große Lastabie<br>19 Häuser.            | j              |                 |    | •  |          |    |     | 1     |     |    |    |      |    |    |    |
| Rleine Laftabie I.<br>12 Häuser.        |                |                 |    |    |          | 6  |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Kleine Lastabie II.<br>16 Häuser.       |                |                 |    |    |          |    |     |       | . ! |    |    |      | ·  |    |    |
| Babstüberstraße<br>44 Häuser.           |                |                 |    |    |          |    |     |       |     | i  |    |      |    |    |    |
| Beim grilnen Thor<br>11 Säuser.         | 11             |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      | -  |    |    |
| Beim blauen Thurm<br>(Brint) 12 Baufer. |                |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Pläterstraße<br>16 Häuser.              |                |                 |    |    |          |    |     |       |     |    |    |      |    |    |    |
| Bauftrage<br>37 Bäufer.                 |                |                 |    | 8  |          |    |     |       |     |    |    | :    |    |    |    |
| Große Möndenftraße<br>33 Säufer.        |                | 15              |    |    |          |    |     |       | ,   |    |    |      |    |    |    |

|                                                     |                  |    |               | -       | _   |    | البياد   |       |     |        |    |    | _  | _  |       |
|-----------------------------------------------------|------------------|----|---------------|---------|-----|----|----------|-------|-----|--------|----|----|----|----|-------|
|                                                     |                  |    | <del>,</del>  | <b></b> |     | •  | Bep      | t e m | ber | :.<br> |    |    |    |    |       |
|                                                     | 1                | 3  | 5             | 7       | 9   | 11 | 13       | 15    | 17  | 19     | 21 | 28 | 25 | 27 | 29    |
| Trägerftraße<br>12 Bäufer.                          |                  |    |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    | para- |
| Ruhftraße<br>30 Häufer.                             | 14               | 8  |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Sonidmannsftraße<br>37 Bäufer.                      | l<br>I           |    |               | 34      |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Shütenstraße<br>8 Häufer.                           |                  |    |               |         |     | -  |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Aalstecherstraße<br>17 Häuser.                      |                  | 3  |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Jaeobp-Rirchof<br>13 Häufer.                        |                  |    |               | 1       |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Barnftorfer Weg<br>26 Häufer.                       |                  | _  | -             |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Augustenstraße<br>81 Bäufer.                        | 22e<br>25<br>22g |    |               | 23      | 22i |    | 36       |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Bismarice Lanbftr.<br>22 Saufer.                    | _<br>_           |    | -<br> -<br> - | -       |     |    |          | -     |     |        |    |    |    |    |       |
| Friedhofsweg<br>11 Häufer.                          | _                |    | !             |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Querweg beim Frieb-<br>bof 5 Baufer.                |                  | -  |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Doberaner Chaussee<br>21 Bäuser.                    |                  |    | l             |         | -   |    | -        | ļ     |     |        |    |    |    |    |       |
| Friedrich-Franz-Str. 98 Häuser.                     | 39<br>37         | 37 | 35<br>30      | 37      |     |    | 29<br>29 |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Beim nenen Werber (Alter Bramwr. Weg)<br>28 Baufee. |                  |    |               | ·       |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Bei ber neuen Anlage<br>13 Baufer.                  |                  |    |               |         |     | -  | _        |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Sinterm Rrantenhaus<br>8 Saufer.                    |                  |    |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Bütterweg<br>15 Häuser.                             | =                | _  |               | _       |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Neu - Bramow<br>6 Häuser.                           | -                | _  |               |         | -   |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Buchbinberftraße.                                   |                  |    |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |
| Sopfenmartt.                                        |                  |    |               |         |     |    |          |       |     |        |    |    |    |    |       |

|                     | September. |        |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |          |
|---------------------|------------|--------|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|                     | 1          | 3      | 5 | 7 | 9 | 11 | 13  | 15 | 17 | 19 | 21 | 28 | 25 | 27 | 29       |
| Rröplinerftraße.    |            | ;      |   |   |   |    |     |    |    | T  |    |    |    |    | <u> </u> |
| Bliicherplat.       |            | ;      | ı | İ |   |    | :   |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Ronigeftraße.       |            |        | į | i |   |    | i   |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Großer Rathagen.    | 1          | 1      |   | : |   |    | l   | '  |    |    |    | 1  |    |    | !        |
| Rleiner Rathagen.   | 1          |        | • |   | ĺ |    |     | 1  |    |    |    |    |    |    |          |
| Ribbenipperftrage.  | 1          |        |   |   |   |    | . ; |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Alexanbrinenftraße. |            | 1      | i | 1 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Langeftraße.        |            | •<br>• | ī |   | İ |    |     | ,  |    |    | ,  |    |    |    |          |
| Krämerftraße.       | 19         | ļ      |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Apoftelftraße.      | 11         |        |   | 1 |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Breiteftraße.       |            | 14     | ! | 1 | 1 |    |     |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Schmiebestraße.     | 1          | 1      | • |   |   | 3  |     |    |    |    |    |    |    |    |          |
| Riftenmacherftrage. |            |        |   |   |   |    |     | 30 |    |    |    |    |    |    | ĺ        |

#### Tab. II.

## Tabellarische Ueberficht

über die Sbenverbaltniffe in fammtlichen Strafen, in welchen im Jahre 1859 tobtliche Cholerafalle vorgerommen finb.

Rad gutiger Mittheilung bes herrn Lanbes - Revifors und Rammer - Ingenieurs S. Caniter ju Roftod.

#### Dorbemerkungen.

1. Für die nachstehenden Söbenangaben liegt ber Rullpunkt in einem Baffer-fiande der Oberwarnow, welcher 3' 10" 9" bober liegt, als der mittlere Bafferfant in ber Unterwarnow.

2. Der so sixtete Basserspiegel in der Oberwarnow ist 47/8" niedriger als das Binterziel daselhst, letteres aber 3" höher, als das Sommerziel.

3. Der höchste Wasserstand in der Unterwarnow ist 3' höher als der mittlere, in sehr seltenen Fällen 4'; der niedrigste dagegen 2' niedriger, in sehr seltenen

Millen auch wohl 3'.

4. Das bem Rivellement zu Grunde gelegte Maaß ift bas Lübeder.

5. Die angegebenen Sohen find in der Mitte ber einzelnen Straffen ermittelt worben.

| Straßen.            | Bunct. | Miebrigfter<br>Bunct. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | -      | Q#B.                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faule Straße.       | 133/4  | 1                     | Mitte bes Straßenfrenzes mit ber Straße beim                                                                                                                                                                                                   |
|                     |        | 1/4                   | Der Mitte ber Kohlgartnerftraße gegensiber be-                                                                                                                                                                                                 |
| Alter Martt.        | 411/2  |                       | trägt die Böhe 41/4'.<br>beim haufe Rr. 10.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b>            | 78     | 321/4                 | in ber Berlangerung ber füblichen Banb bes Daufes Rr. 19 nach Often gu.                                                                                                                                                                        |
| Petri-Rirchhof.     | 441/4  |                       | Söhe ber Wasserlunst 401/4. in ber Berlängerung ber nörblichen Mauer bes Hauses Nr. 3.                                                                                                                                                         |
|                     |        | 261/4                 | Rante des Users an der Straße: Beim Petri-<br>Thor. Ende des Dammes außerhald des<br>Petri-Thors bei der Wache vorbei nach dem<br>Wasser zu 38/4'.<br>in der Straße deim Hause Nr. 11 (Thor-<br>schreiber) 128/4'.<br>beim Hause Nr. 5 221/0'. |
| Gärberbruch.        |        |                       | Einfahrt in die Wendenstraße 213/4.4<br>ist nicht nivellirt.                                                                                                                                                                                   |
| Oben am Gerberbruch | 251/2  |                       | Mitte der Lohgerberstraße.                                                                                                                                                                                                                     |
| ·                   |        | 151/2                 | im Thore nach bem Gerberbruch.                                                                                                                                                                                                                 |
| Wollenweberftrage.  | 80     | 171/                  | zwischen ben Häusern Rr. 29 und 31.                                                                                                                                                                                                            |
| Rleine Golbftrage.  | 361/4  | 171/4                 | Der Mitte bes Hauses Rr. 50 gegenüber.<br>Berlängerung ber westlichen Mauer von Rr. 22<br>und 25.                                                                                                                                              |
|                     |        | $34^{1}/_{4}$         | Dem Sause Rr. 8 gegenüber.                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |        |                       | Mitte ber Altschmiebestraße 355/4'. Bitte ber Lobgerberstraße 271/2".                                                                                                                                                                          |

| etraßen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bechfer<br>Puntt. | Riebrigster<br>Punft. | :<br>Bemertungen.                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuß.              | Bug.                  |                                                                                                                                                                            |
| Große Golbstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305/4             | 291/2                 | Mitte ber Altschmiebestraße 291/2.                                                                                                                                         |
| Amberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271/4             | 138/4                 |                                                                                                                                                                            |
| Benbenftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213/4             | 18/4                  | und der Pferbestraße.<br>Der süblichen Mauer des Edhauses Nr. 1<br>gegenüber.<br>Im Wendenthor der Kohlgärtnerstraße gegen-                                                |
| Lohgerberstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                |                       | über 51/g'.<br>Der nörblichen Mauer bes Hauses 1 am alten<br>Markt gegenüber.                                                                                              |
| Kohlgärtnerstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61/2              | 251/2                 | Der Mitte der Straße nach dem Gerberbruch<br>gegenüber.<br>Der össlichen Mauer des Hauses Nr. 1 gegen-<br>über.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 43/4                  | In der Linie zwiichen ben Edhäusern Rr. 18 und 19. Mitte ber Faulenstraße 41/4'. Mitte ber Wenbenftraße 51/9'.                                                             |
| Küterbruch.<br>Oberh. b.Küterbruchs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273/4             | 13                    | Ift nicht nivellirt.<br>In ber Mitte ber lohgerberstraße.<br>Im Thore nach bem Kilterbruch.                                                                                |
| Beguinenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 493/4             | 201/4                 | Ausmundung in die Steinstraße.<br>Ausmundung in die Wasserstraße, in der Linie<br>von der nordöstlichen Ede des Hauses Nr. 1<br>auf die süböstliche Ede des Hauses Nr. 37. |
| Beim Herrenstall.<br>Hinter der Mauer.<br>Beim Steinthor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | 3ft nicht nivellirt.                                                                                                                                                       |
| Altschmiedestraße.<br>Fischerbruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 381/2             | 291/4                 | Cinmunbung in ben alten Markt. Der Mitte ber Faulenstraße gegenüber. Sft nicht nivellirt.                                                                                  |
| Am Nicolaifirchhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                | 301/4                 | Dem Hause Nr. 3 gegenüber (nordwärts von<br>ber Kirche).<br>In ber westlichen Flucht bes Hauses 36 (nord-                                                                  |
| Wall of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country o |                   |                       | marts von ber Kirche ber westlichen Thurms mauer gegenüber in ber nörblichen Haus- flucht bes Echauses Nr. 1. 291/4'.)                                                     |
| Mihlenbamm.<br>Beim Katharinenstift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171/4             | 61/2                  | If nicht nivellirt. Im Mühlenthor 141/4'.<br>Dem Saufe Rr. 6 gegenüber.<br>Ausmundung in bie Grubenstraße.                                                                 |
| Beim Schwibbogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                | 251/4                 | Dem Hause Nr. 7 gegenüber (nordwärts von<br>ber Kirche).<br>Der Mitte ber Mühlenstraße und bes Bagehl                                                                      |
| Betribamm.<br>Beim Petrithor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | gegenüber.<br>If nicht nivellirt.<br>videntur Petrifirchhof.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | 17                                                                                                                                                                         |

| Straßen.           | Hödefter<br>Punkt. | Riedrigfter<br>Punft. | Bemertungen.                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Fuß.               | Fuß.                  |                                                                                                                                                                          |
| Diebsftraße:       | 38                 | 20                    | Ausmundung in ben alten Martt.<br>Einmundung in bie Bollenweberftraße.                                                                                                   |
| Grubenftraße.      | 171/2              | 33/4                  | Im Rubthor (aber nicht Arone der Eisenbahn,<br>fondern der oberhalb belegene Sukweg).                                                                                    |
| <u>.</u>           | ,                  | l<br>i                | Krone ber Eisenbahn 9'. Straffentreuz mit ber Weißgerber: und Molten- ftrafe 71/2'.                                                                                      |
|                    | •                  |                       | " " " Fischbant 75/4".<br>" " Harten- u. Krämerftr. 71/4"                                                                                                                |
| Kifchbank.         | 241/4              |                       | ftifte u. Neine Monchen-<br>ftraße 61/6.                                                                                                                                 |
| Quickamer.         | ~=-/4              | 63/4                  | Mitte des Strafentreuzes, gebilbet durch die Fischbant, die Kronenstraße, die Kibbenipper und die kl. Baderstraße.<br>Bestliche Flucht der häuser Nr. 15 u. 30, ber      |
| ~                  | (21)               | •                     | Fifchbant gegenüber in ber Bollenweber-<br>ftrage 173/4.                                                                                                                 |
| Stranbftrage.      | 61/4               | 11/2                  | Bwifden Lager- und Wofrenterftraße bei ben Saufern Rr. 30 und 75.<br>Dem Saufe Rr. 3 gegenüber.                                                                          |
|                    |                    | 1                     | Im Kreuz mit ber Gr. Mönchenstraße 31/2'.  do. Roßielberstraße 31/4'.  do. Borgwallstraße 35/4'.                                                                         |
|                    |                    |                       | do. Lagerstraße 23/4'.  do. Botrenterstraße 41/4'.  do. Schnidmannestraße 2'.  do. Babitiberstraße 31/4'.                                                                |
| Bofrenterftraße.   | 38                 | 3                     | do. Babftüberftraße 31/4'.<br>Im Straffentreuz mit der Langenftraße.<br>Im Wotrenterthor.<br>Der Pläterftraße gegenüber 178/4'.                                          |
| Beterfilienftraße. | 128/4              | 111/2                 | Der Strandfraße gegenüber 41/4'.<br>Dem hause Rr. 1 gegenüber.<br>Der öfilichen Grenze bes hauses Rr. 27 ge-                                                             |
|                    |                    |                       | genüber.<br>In ber Mitte bes Borawalls 118/.4.                                                                                                                           |
| Roffelberftraße.   | 401/4              | 31/4                  | In ber Mitte ber Lagerstraße 10'.<br>Mitte bes Strafentreuzes mit bem Bogeliang<br>und ben Strafen am Marien-Kirchhof.<br>Mitte bes Strafentreuzes mit ber Stranbstraße; |
| Krönkenhagen.      | 128/4              | ;                     | ber Trägerstraße gegenüber 16'.<br>Krönkenhagen gegenüber 99'4'.<br>Rurz bor ber westlichen Maner bes Daujes                                                             |
|                    |                    | 98/4                  | Nr. 9 nach Often zu.<br>Einmilnbung in die Koßfelberstraße.<br>In der Mitte der Koßfelberstraße 98/4°.<br>In der Mitte des Burgwalls 118/4°.                             |
| Padagogienftraße.  | 501/2              |                       | Mitte bes Strafentrenges mit ber Kröpliner-<br>ftrafe                                                                                                                    |

| Straßen.                 | Höchfter Punft.                | Riebrigster<br>Punkt.          | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Fug.                           | Fuß.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Simmelfabrtftraße.       | 418/4                          | 391/4                          | Einmilnbung in die lange Straße. Dem hanse Rr. 17 und ber St. Jacobifirche gegenüber 451/2'. Mitte des Straßentreuzes mit dem Bußebart und beim Grünenthor. Ausmindung in den Plat beim blauen Tburm.                                                               |
| Fifcerftraße             | 421/4                          | 5                              | Beim nörblichen Enbe bes haufes Ar. 2 39'. Beim nörblichen Enbe bes haufes Ar. 17 12'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber langen Straße (Bußebart). Mitte bes Straßenkreuzes mit bem Gange beim blanen Thurm und beim kaiferthurm. Dem haufe Ar. 3 gegenilber 333/4'. |
| Lagerstraße.             | 84                             | 23 <sub>/4</sub>               | Der kleinen Laftabie gegenüber 123/4'. Gr. Lastabie gegenüber 11'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber kangenstraße und der Schnickmannsstraße. Desgleichen mit der Strandstraße. Dem Kause Nr. 8 gegenüber 271/4'.                                                    |
| Sperlingsneft.           | 18                             |                                | Der Peterfilienstraße gegenüber 10'.<br>Beim hause Rr. 8 und bei ber Einmunbung<br>in die Botrenterstraße.                                                                                                                                                          |
| Peiliger Geifthof.       | 435/4                          | 161/4                          | Im Krenz mit ber Wotrentenstraße 173/4'. Im Krenz mit ber Schnidmannsstraße 161/4'. Der Grenze zwischen Kr. 26 (auf bem Beilg. Geisthof) und bem Hause Kr. 22 (in ber Gielbisterstraße) gegenüber.                                                                  |
| Grapengießerftraße.      | 371/4                          | 38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | genüber. Im Kreuz mit ber Faulen Grube 381/2'. Im Kreuz mit ber Ejelpföterstraße 398/4'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Langenstraße. Im Thore. Dem Haufe Nr. 5 gegenüber 28'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Aalstecher-                                       |
| Bußebart.<br>Beinstraße. | 44 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> | 413/4                          | ftraße und ber Gr. Lastabie 91/4'.<br>Mitte bes Kreuzes mit ber Strandstraße und<br>beim Kaiserthurm 28/4'.<br>Dem Dause Rr. 3 gegenüber.                                                                                                                           |
| mirenbe-                 |                                | 15/.                           | Mitte bes Strafentreuzes mit ber Stranbfrage.                                                                                                                                                                                                                       |
| Große Laftabie.          | 1111/4                         |                                | Ausmunbung in bie Fischerstraße. Der Schliepenfraße gegenüber. Mitte bes Stragenfreuzes in ber Grapengießer-<br>fraße 91/4'.                                                                                                                                        |
|                          | '                              |                                | Mitte bes Strafentrenzes in ber Fischerftr. 11.                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                    | - 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen.             | Bachfter<br>Bunkt. | Spiedrigster | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rleine Lastadie I.   | 71/4               | 4            | 3m Stragentreuze mit ber gr. Laftabie.<br>Ausmundung in ben Gang beim Kaiserthurm.<br>Mitte bes Stragentreuzes mit dem Gang beim                                                                                                                                                                   |
| Kleine Lastabie II.  | 128/4              | 81/4         | meite bes Strateutrentes mit ber Ailchet-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Babftüberftraße.     | 381/4              | 31/4         | ftraße 123/4'. Westliche Banb bes Hauses Nr. 11 93/4'. Westliche Banb bes Hauses Mr. 11 93/4'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Langenftraße. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Stranbstraße. Gegen bas Haus Rr. 5 291/4'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Aalstecherftraße und auf ber Huber 16'. |
| Beim grünen Thor.    | 421/2              | 413/4        | 3m grünen Thor und turz vor bemfelben.<br>Mitte bes Straßentrenges mit ber himmel-<br>fahrtisftraße n. Bauftraße u. bem Bußebart.                                                                                                                                                                  |
| Beim blauen Thurm.   | 11 .               | 3            | Einmündung der himmelfahrtsstraße.<br>In der Mitte des Straßenkreuzes mit der<br>Kilcherstraße.                                                                                                                                                                                                    |
| Pläterftraße.        | 183/4              | 151/2        | Den Säufern Nr. 1 und 12 gegenstber 6'. Den Häufern Nr. 8 und 12 gegenstber 91/4'. Den Häufern Nr. 3 und 4 gegenstber. Ansmündung in die Lagerstraße. Witte des Straßenfreuzes mit der Langen- fraße 158/4'. Mitte des Straßenfreuzes mit der Wofrenter-                                           |
| Bauftraße.           | 511/2              | 1            | ftraße 178/4'.<br>Mitte bes Straßenfrenzes mit ber Kröpliner-<br>ftraße.                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                    | 413/4        | In ber Mitte bes Strafentreuzes mit bem Bugebart, beim grunen Thor und ber himmelfahrtsftraße. Den Häufern Nr. 3 und 37 gegenüber 501/4'. Zwischen ben beiben Echanfern mit bem Buffe bart 2c. 421/4'.                                                                                             |
| Große Mönchenftraße. | 291/4              |              | In der Mitte des Straßenkreuzes mit dem<br>Bogelsang und der Krämerstraße und auf<br>dem Schilde.                                                                                                                                                                                                  |
| Trägerstraße.        | 161/2              | 121/2        | Der Beinstraße gegenüber 153/4'.<br>In ber Mitte bes Straßentreuzes mit ber Ros-<br>felberstraße 16'.<br>In ber Mitte ber Gr. Mönchenstraße ber Al.                                                                                                                                                |
| Rufftrofic.          | 501/4              |              | Mönchenstraße gegenüber 12'.<br>Ausmündung in die Kröplinerstraße.                                                                                                                                                                                                                                 |

|                           | 22            | <u>a</u>      |                                                                                          |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 5             | · 200         | •                                                                                        |
| Straßen.                  | 2 2           | 55            | Bemertungen.                                                                             |
|                           |               | 8             | •                                                                                        |
|                           | Fuß.          | Fuß.          |                                                                                          |
|                           |               | 421/2         | Mitte bes Strafentreuzes mit ber Langenftrafe,                                           |
|                           | 1             |               | bem Bufebart und der Kischerstraffe.                                                     |
|                           | 1             |               | 3wifden ben Saufern Rr. 2 unb 31 491/g'.                                                 |
| Schnidmannsftrage         | 38            |               | Zwischen ben Häusern Nr. 15 und 39 451/4. Ditte bes Strafenkreuzes mit ber Langen-       |
| edinamannalitabe.         |               |               | und Breiten-Strafe.                                                                      |
|                           | 1             | 11/2          | Im Schnidmannsthor.                                                                      |
|                           | l             |               | Dem Sperlingenest und auf ber huber gegen-                                               |
|                           | į.            |               | $16^{1/4}.$                                                                              |
|                           | ļ             |               | Mitte bes Strafenfreuzes mit ber Strand-                                                 |
| Schützenftraffe.          | 61/2          |               | ftraße 2'.<br>Mitte bes Straßentreuzes mit ber Gr. La=                                   |
| Odjugenpeupe.             | 0-/2          |               | ftabie.                                                                                  |
|                           | ĺ             | 41/4          | Ausmundung in ben Bang : beim Raiferthurm.                                               |
|                           |               |               | Mitte bes Ganges beim Raiserthurm ber                                                    |
| OV . 10 - 1 - 0 - 0 - 0 - | 101/          |               | Schützenkraße gegenüber 31/2'.                                                           |
| Aalstecherftrage.         | 161/4         | 83/4          | Ausmilndung in die Babfilberftraße.                                                      |
| •                         |               | Q-/4          | Ausmundung in die Grapengiegerftrage. Mitte bes Strafentreuges mit ber Babftuber-        |
|                           | ļ             |               | frage und auf ber huber 16.                                                              |
|                           |               |               | Mitte bes Strafentreuges mit ber Grapengie-                                              |
| O                         | 70            |               | gerstraße und der Großen Lastadie 91/4'.                                                 |
| Jacobitizahof.            | 52            |               | Dem Stallgebäube ohne Rummer, an ber füb-                                                |
| ,                         |               | 44            | lichen Grenze gegenüber.<br>Sübliche, Flucht bes Saufes Rr. 13.                          |
| Barnftorfer Beg.          |               |               | Ift nicht nivellirt.                                                                     |
| Augustenstraße.           | 561/4         |               | Der Mitte ber Prinzenftrage gegenilber.                                                  |
|                           |               | $40^{1}/_{2}$ | In der Flucht der nördlichen Hausmauer des                                               |
|                           | İ             |               | Gafthaufes ,, bie Flora".<br>Der Einmunbung ber Friedrichfra niftrage ge-                |
| :                         |               |               | genüber 473/4'.                                                                          |
|                           | i             |               | Der Ausmündung in die Alex andrinenftrage                                                |
| ***                       |               | •             | gegenüber 531/2°.                                                                        |
| Wismariche Landfir.       | 511/          |               | Ift nicht nivellirt.                                                                     |
| Friedhofsweg.             | 511/4         | 30            | Schwelle ber haupteinfahrt in ben Friedhof.<br>Der Mitte bes westlichen Weges in bem Bo- |
|                           |               | 30            | genteiche gegenüber.                                                                     |
| Friedhof.                 |               |               | Schwelle ber Ginfahrt 511/4'.                                                            |
|                           |               |               | Steigt bis zur sublichen Grenze circa 6' auf.                                            |
| Querweg b. Friedhof.      | $52^{3}/_{4}$ |               | Ist nicht nivellirt.                                                                     |
| Aröplinerstraße.          | 320/4         | 50            | Dem Hause Rr. 33 gegenüber.<br>Der nörblichen Mauer bes Echauses Rr. 15                  |
|                           |               | 50            | gegenüber.                                                                               |
| Doberaner Chauffee.       |               |               | Ift nicht nivellirt.                                                                     |
| Friedrichfrangstraße.     | $55^{1}/_{4}$ | F 0 - 1       | Dem Saufe Rr. 62 gegenüber.                                                              |
|                           |               | $50^{1}/_{4}$ | Der öftlichen Mauer bes Haufes Rr. 89 ge-                                                |
|                           | ,             |               | genüber.<br>In der Mitte des Straßenkreuzes mit der                                      |
|                           |               |               | Alexandrinenstraße 491/2'.                                                               |
|                           |               |               | Der Mitte ber Brimenfrage gegentiber 58'.                                                |
|                           |               | }             | Der Mitte bes Ballgraben gegenüber 531/4'.                                               |
|                           |               |               |                                                                                          |

| Straßen.                                                                                            | Sachfter<br>Bunkt. | ج الالالا<br>Funft. | Bemerlungen.                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alte Bramower Weg. Bei ber neuen An-<br>lage. hinterm Rrantenhanse<br>Butter-Weg unb<br>Reu-Bramow. |                    |                     | Der Mitte bes Grünen Steiges gegenüber 55'. Einmündung in die Augustenstraße 473/4'.  Sind nicht nivellirt. |

# Tab. III.\*)

Tabelle über bie Cholera-Lodesfälle in Goldberg vom 8. August bis jum 2 October 1859 nach Lagen und Hansnummern.

|     |        |     |     |     |     | A   | ugu | ft. |     |                             |     |     |                                                                  |                                                                    |                                                        |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8.  | 9. 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.                         | 20. | 21. | 22.                                                              | 23.                                                                | 24                                                     |
| 124 |        | 124 |     |     |     | 124 |     | 124 | 129 | 74<br>74<br>186<br>129<br>4 |     | 129 | 198<br>125<br>73<br>231<br>55<br>107<br>194<br>194<br>130<br>160 | 187<br>187<br>304<br>227<br>180<br>300<br>112<br>107<br>198<br>250 | 99<br>119<br>44<br>280<br>275<br>13<br>125<br>10<br>21 |
|     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |     |     | •                                                                | 129                                                                |                                                        |

<sup>&</sup>quot;) Meb. - Rath Wenbt.

# August.

# September.

| 77<br>77 | 1 45 |         | 1   | 1    | 100               | OI. | 1.  | 2.   | D.  | 4.  | 5.  | O.  | 41   | 0.  | J.  | 10. | 11. | 12 |
|----------|------|---------|-----|------|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 77       | 140  | 32      | 95  | 316  | 57                | 152 | 281 | 296  | 153 | 18  | 253 | 190 | 119  | 195 | 306 | 263 | 192 |    |
|          | 83   | 208     | 64  | 303  | 138               |     |     |      |     |     |     |     |      | 244 |     | 253 | 314 |    |
|          |      | 113     |     | 132  |                   | 57  | 265 | 177  | 129 | 36  | 253 | 205 | 244  | 203 | 2   | 94  | 142 |    |
| 95       |      | 9       | 129 | 285  |                   |     | 265 | 199  | 269 | 265 |     |     |      |     | 0.0 | 3   | 320 |    |
|          |      | 305     |     | 146  |                   |     |     |      |     | 253 |     |     | 83   |     |     | 13  | 212 |    |
| 94       | 5    | 132     |     | 285  |                   |     |     |      |     |     |     |     |      | 196 |     | 112 | 5   |    |
| 77       |      |         |     | 125  |                   |     |     |      |     | 129 |     | 320 | 320  | 6   |     |     | -   |    |
| 12       |      |         |     | 57   |                   |     |     |      |     |     |     | 7   | 7    |     |     |     |     |    |
| 129      | Э.   |         |     | 196  |                   |     |     |      | 178 |     |     |     | 11.0 |     |     |     |     |    |
| 7        |      |         |     | 178  |                   |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 145      |      |         |     | 191  |                   | 130 |     | 21   |     | 218 |     |     |      |     |     |     | - 1 |    |
| 107      |      | 11      | 113 | 12   | 203               |     | 288 |      |     | 12  |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 207      |      |         | 265 |      | 146               |     | 162 |      |     | 12  |     |     |      | 1   |     |     |     |    |
| 179      |      |         | 291 |      | 203               |     | 129 | 13   | 193 |     |     |     |      |     |     | 9-7 | 7   |    |
| 196      |      |         | 145 |      |                   | 207 | 14  |      | 14  |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 96       |      |         | 129 | (    |                   | 262 |     |      | -   |     |     |     |      |     |     |     | 24  |    |
| 20       |      |         | 267 |      | 291               |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 21       |      |         | 268 |      | 119               |     |     |      | ١., |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 60       |      |         | 162 |      |                   | 226 |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
| 49<br>20 |      | . 3     | 305 |      | 196               |     |     |      |     |     | 1   |     |      |     |     | 1   |     |    |
| 20       | - 1  | ( ) ( ) | 178 |      | 156               | 112 |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
|          |      |         | 135 |      | 145               | 21  |     |      |     |     |     |     |      |     | - 1 |     |     |    |
| -1       |      |         | 22  |      | 215               |     |     |      |     |     |     |     |      | - 1 |     | ш   | 1   |    |
|          |      |         |     | (3)  | $\frac{127}{116}$ |     | . 1 |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
|          |      |         |     |      | 217               | 1   |     |      | 1   |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
|          |      |         |     |      | 206               |     |     | 14   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
|          | 201  |         |     |      | 121               |     |     |      | + 7 |     |     |     |      |     | 17) |     | 1   |    |
|          |      |         |     |      | 205               | - 1 |     | ĿΥ   |     |     |     |     |      |     |     |     | 1   |    |
|          | - 4  |         |     |      | 57                | 2.4 |     | 1.7  |     |     |     | - 1 |      |     |     |     |     |    |
|          | -3   |         |     | 4    | 261               |     |     | (-1) |     |     |     |     |      | - 1 | 1   |     | 1   |    |
|          |      | 47/     |     | 1    | 10                | - 1 |     | 114  |     |     | 1   |     |      |     | 1   |     | - 1 |    |
| -        |      |         |     |      | 67                |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |    |
|          |      |         |     |      | 73                |     |     |      |     |     |     |     |      | 1   | 1   |     |     |    |
|          |      |         |     | - 71 |                   |     |     |      |     |     |     |     |      | - 1 |     |     | 110 |    |
|          |      |         |     |      | $^{178}_{35}$     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     | 1   | à  |

## September.

October.

| 13   14.   15.   16.         | 17. 18        | 19.  | 20. | 21. | 22. | <b>2</b> 3. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | <b>29</b> . | 30. | 1. | 2.  |
|------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|----|-----|
| 320 134 28 264<br>44 130 116 | 47 302<br>116 | ,116 |     |     |     |             |     |     | 88  |     |     | 307         |     |    | 162 |
| 2 2 68                       | 2             |      |     |     |     |             |     |     |     | i   |     |             |     |    |     |

#### Tab. II.

## Tabellarische Uebersicht

über die Sbenverbaltniffe in sammtlichen Stragen, in welchen im Jahre 1969 töbtliche Cholerafalle vorgerommen find.

Rach gutiger Mittheilung bes herrn Lanbes - Revifors unb Rammer - Ingenieurs D. Saniter gu Roftod.

#### Dorbemerkungen.

1. Filr bie nachstehenden Sthenangaben liegt ber Rullpuntt in einem Baffer-fiande ber Oberwarnow, welcher 3' 10" 9" bober liegt, als ber mittlere Bafferfanb in der Unterwarnow.

fland in der Unterwarnow.

2. Der so sixter Wassersell in der Oberwarnow ist  $4^7/8''$  niedriger als das Winterziel daselhst, letzteres aber 3" höher, als das Sommerziel.

3. Der höchste Wassersland in der Unterwarnow ist 3' höher als der mittlere, in sehr seltenen Fällen 4'; der niedrigste dagegen 2' niedriger, in sehr seltenen Fällen auch wohl 3'.

4. Das dem Nivellement zu Grunde gelegte Maaß ist das Lübecker.

5. Die angegebenen Höhen sind der Mitte der einzelnen Strasen ermittelt marken.

morben.

| Straßen.                            | Höchfter<br>Punct. | Riebrigfter<br>Punct. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Fuß.               | Tuß.                  |                                                                                                                                                                                |
| Faule Straße.                       | 135/4              | 1/4                   | Mitte des Straßenfrenzes mit der Straße beim<br>Catharinenstift.<br>Der Mitte des Hauses Nr. 14 gegenüber.<br>Der Mitte der Kohlgärtnerstraße gegenüber beträgt die Höhe 41/4. |
| Alter Markt.                        | 411/2              | 321/4                 | beim Baufe Dr. 10.                                                                                                                                                             |
| Petri-Rirchhof.                     | 441/4              | 261/4                 | in der Berlängerung der nörblichen Mauer<br>bes Saufes Rr. 3.                                                                                                                  |
| Gärberbruch.<br>Oben am Gerberbruch | 251/2              | 121/                  | ift nicht nivellirt.<br>Ditte ber Lobgerberftraße.                                                                                                                             |
| Bollenweberftrafe.                  | 30                 | 151/2                 | im Thore nach bem Gerberbruch. zwifchen ben Saufern Rr. 29 unb 31.                                                                                                             |
| Rleine Golbstraße.                  | 361/4              | 171/4                 | Der Mitte bes Haufes Rr. 50 gegenüber.<br>Berlängerung ber westlichen Mauer von Rr. 22<br>und 25.                                                                              |
|                                     |                    | 341/4                 |                                                                                                                                                                                |

|                                        | -                  | 12                 |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen,                               | Dechster<br>Punkt. | Riebrigft<br>Punft | emertungen.                                                                                                                      |
|                                        | Fuß.               | Tug.               |                                                                                                                                  |
| Große Golbstraße.                      | 308/4              | ļ .                | Der Grenze zwifchen ben Saufern 8 unb 4                                                                                          |
|                                        |                    | $29^{1/2}$         | gegenüber.<br>westliche Grenze bes Hauses Nr. 32.<br>Mitte ber Altschmiebestraße 291/g.                                          |
| Amberg.                                | 271/4              |                    | Mitte der Lobgerberstraße 263/4'.<br>Der östlichen Mauer des Haufes Rr. 30 gegenstiber.                                          |
|                                        |                    | 133/4              | Mitte bes Strafenfreuzes mit ber Faulen-<br>und ber Pferbestrafe.                                                                |
| Wenbenftraße.                          | 218/4              |                    | Der süblichen Mauer bes Edhauses Dr. 1                                                                                           |
|                                        |                    | 18/4               | gegenüber.<br>Im Wenbenthor ber Kohlgärtnerstraße gegen-<br>über 51/2'.                                                          |
| Lohgerberstraße.                       | 35                 |                    | Der nördlichen Mauer bes Hauses 1 am alten Darkt gegenüber.                                                                      |
|                                        |                    | $25^{1/2}$         | Der Mitte ber Straße nach bem Gerberbruch<br>gegenüber.                                                                          |
| Kohlgärtnerstraße.                     | 61/2               |                    | Der östlichen Mauer bes Hauses Rr. 1 gegen-<br>über.                                                                             |
|                                        |                    | 43/4               | und 19.                                                                                                                          |
|                                        |                    |                    | Mitte ber Faulenftraße 41/4'.<br>Mitte ber Benbenftraße 51/2'.                                                                   |
| Küterbruch.<br>Oberh. b.Küterbruchs.   | 273/4              |                    | Ift nicht nivellirt.<br>In ber Mitte ber Lohgerberftrage.                                                                        |
| Beguinenberg.                          | 498/4              | 13                 | Im Thore nach bem Kilterbruch.<br>  Ausmündung in die Steinstraße.                                                               |
|                                        | "                  | 201/4              | Ausmündung in die Wasserstraße, in der Linivon der nordöstlichen Ede des hauses Rr. 1 auf die silböstliche Ede des hauses Rr. 37 |
| Beim Herrenftall.<br>Hinter ber Mauer. |                    |                    | 3ft nicht nivellirt.                                                                                                             |
| Beim Steinthor.<br>Altschmiedestraße.  | 381/2              | 901/               | Einmunbung in ben alten Martt.                                                                                                   |
| Fifcherbruch.                          |                    | 291/4              | ! Ift nicht nivellirt.                                                                                                           |
| Am Nicolaitirchhof.                    | 38                 | 90-1               | Dem Saufe Nr. 3 gegenüber (nordwärts vor ber Kirche).                                                                            |
|                                        |                    | 301/4              | marts von ber Kirche ber weftlichen Thurm<br>mauer gegenüber in ber nörblichen Haus                                              |
| Milhlenbamm.                           |                    |                    | flucht bes Edhauses Rr. 1. 291/4'.) 3ft nicht nivellirt. 3m Mühlenthor 141/4'.                                                   |
| Beim Ratharinenstift.                  | 171/4              | 61/2               | Dem Saufe Rr. 6 gegenüber.<br>Ausmundung in bie Grubenftrage.                                                                    |
| Beim Schwibbogen.                      | 36                 |                    | Dem Hause Ner. 7 gegenüber (nordwarts von ber Kirche).                                                                           |
| 1                                      |                    | 251/4              | Der Mitte ber Miblenftrage und bes Bageh<br>gegenüber.                                                                           |
| Betribamm.<br>Beim Betrithor.          |                    |                    | Ift nicht nivellirt.<br>videatur Betrifirchhof.                                                                                  |
| can partiyor.                          | 1                  | ì                  | 17                                                                                                                               |

| 258           |                    | •                      | Anhang.                                                                            |
|---------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen.      | Hödefter<br>Punft. | Paricorigner<br>Punkt. | Bemertungen.                                                                       |
|               | Bug. g             | Jug.                   |                                                                                    |
| Diebeftraße:  | 38                 |                        | Musmunbung in ben alten Martt.                                                     |
| M C M         |                    |                        | Einmündung in die Wollenweberstraße.                                               |
| Grubenftraße. | 171/2              |                        | Im Ruhthor (aber nicht Krone ber Eisenbahn, fondern ber oberhalb belegene Fusweg). |
|               |                    | 33/4                   | Da wo bie Stranbftrage einmunbet.                                                  |
|               | i                  | ·•1                    | Waigenoruae, Deate 10'.                                                            |
|               |                    |                        | Krone ber Eisenbahn 9'.                                                            |
|               |                    | •                      | Strafentreug mit ber Beifgerber: und Mollen - ftrafe 71/g'.                        |
|               | .                  |                        | " " " Fijchbant 72/4".                                                             |
|               |                    | :                      | " " " Sarten- u. Krämerftr. 71/4.                                                  |
|               | !                  | i                      | " " Straße am Ratharinen-                                                          |
|               |                    | 1                      | ftifte u. tleine Mönchen =<br>ftraße 61/2'.                                        |
| Fischent.     | 241/4              | 1                      | Mitte bes Strafentreuzes, gebilbet burch bie                                       |
| Orlansarri    | /-                 |                        | Fischbant, die Rronenstraße, die Ribbenipper                                       |
|               | '                  | <b>a</b> . ]           | und die tl. Bäckerstraße.                                                          |
|               |                    | 63/4                   | Westliche Flucht ber Häuser Nr. 15 u. 30, ber                                      |
|               |                    | -                      | Fijdbant gegenüber in ber Bollenweber-<br>frage 178/4'.                            |
| Stranbftrage. | 61/4               | - 1.                   | Bwifden lager - und Wotrenterftrage bei ben                                        |
| • -           | í                  |                        | Saufern Dr. 30 und 75.                                                             |
|               | Ι,                 | 11/2                   | Dem Daufe Rr. 3 gegenüber.                                                         |
|               |                    | į.                     | Im Rreug mit ber Gr. Monchenftrage 31/g'.                                          |
|               | i                  | - 1                    | Money of Angle 9974                                                                |

do. Borgwallftrage 33/4'. Lagerstraße 28/4'. Bofrenterstraße 41/4' do. do. do. Schnidmanusftrage 2'. do. Babftüberftraße 31/4'. Im Strafentreuz mit ber Langenftrafe. Im Botrenterthor. Bofrenterftrage. 38 3

Der Blaterftraße gegenüber 178/4'. Der Stranbftraße gegeniber 41/4'. Dem Saufe Rr. 1 gegenüber. Der Bftlichen Grenze bes Saufes Rr. 27 ge-Beterfilienftrage. genüber. In ber Mitte bes Borgwalls 118/4'. In ber Mitte ber Lagerftrage 10'. 401/4 Mitte bes Strafenfreuzes mit bem Bogelfang und ben Strafen am Marien-Rirchbof. Roffelberftraße.

31/4 Mitte bes Strafentreuges mit ber Stranbftrage; Weite des Strafenfreuzes mit der Strandurage; der Trägerstraße gegenüber 98/4'.
Krönkenhagen gegenüber 98/4'.
Kurz vor der westlichen Maner des Dauses
Ar. 9 nach Often zu.
Einmündung in die Koßselberstraße.
In der Mitte der Koßselberstraße 98/4'.
In der Mitte des Burgwalls 118/4'.
Mitte des Straßentreuzes mit der Kröpliner-128/4 Rröntenhagen.  $50^{1}/_{2}$ Babagogienftraße.

ftraffe.

|                      |        | -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen.             | Bunft. | Riebrigfter                    | Bemertungen.:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Fuß.   | Fuß.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Simmelfahrtftraße.   | 418/4  | 391/4                          | Einmindung in die lange Straße. Dem hanse Rr. 17 und der St. Jacobifirche gegenüber 451/g'. Mitte des Straßentreuzes mit dem Bußebart und beim Grünenthor. Ausmündung in den Blah beim blauen Thurm.                                                                                                      |
| Fifderftraße.        | 421/4  | 5                              | Beim nörblichen Enbe bes haufes At. 2 39'.<br>Beim nörblichen Enbe bes haufes Rt. 17 12'.<br>Mitte bes Straßenkreuges mit ber langen<br>Straße (Bußebart).<br>Mitte bes Straßenkreuges mit bem Sange<br>beim blanen Thurm und beim Kaiferthurm.                                                           |
| Lagerstraße.         | 34     | 28/4                           | Dem Hause Rr. 3 gegenüber 383/4'. Der kleinen Lastadie gegenüber 128/4'. Gr. Lastadie gegenüber 11'. Mitte des Straßenkreuzes mit der Langenstraße und der Schnidmannsskraße. Desgleichen mit der Strandskraße. Dem Hause Rr. 8 gegenüber 271/4'. Der Pläterstraße gegenüber 158/4'.                      |
| Sperlingsneft.       | 18     |                                | Der Peterfilienstraße gegenüber 10'.<br>Beim Hause Rr. 8 und bei ber Einmunbung<br>in die Wotrenterstraße.                                                                                                                                                                                                |
| Seiliger Geifthof.   | 438/4  | 38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | Einmündung in die Schnidmannsftraße. Im Krenz mit der Botrentenftraße 178/4'. Im Krenz mit der Schnidmannsftraße 161/4'. Im Krenz wit den Kr. 26 (auf dem heilg. Geifthof) und dem hause Kr. 22 (in der Eselpisterstraße) gegenüber. Der westlichen Band des hause Kr. 2 ge-                              |
| Grapengießer ftraße. | 371/4  | 13/4                           | genüber. Im Kreuz mit ber Haulen Grube 381/2'. Im Kreuz mit ber Ejelpföterstraße 398/4'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Langenstraße. Im Thore. Dem Haufe Nr. 5 gegenüber 28'. Mitte bes Straßenkreuzes mit ber Aalstechersfraße unb ber Gr. Lastadie 91/4'. Mitte bes Kreuzes mit ber Stranbstraße unb |
| Bußebart.            | 443/4  | 413/4                          | beim Kaiferthurm 28/4'.<br>Dem Haufe Rr. 3 gegenüber.<br>Mitte bes Straßentreuzes mit ber himmel-<br>fahrtsftraße und ber Bauftraße.                                                                                                                                                                      |
| Beinftrage.          | 158/4  |                                | In ber Tragerftrage, ber Weinftrage gegenüber.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 111/4  |                                | Mitte bes Straffentreuzes mit ber Stranbftraße.<br>Ausmanbung in bie Fifcherftraße.<br>Der Schligenfraße gegenüber.<br>Mitte bes Straffentreuzes in ber Grapengießer-<br>ftraße 91/4'.                                                                                                                    |
|                      |        | ļ                              | Mitte bes Straßentreuzes in ber Fischerftr. 11'.                                                                                                                                                                                                                                                          |

| البرا المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستح | _      | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bunft. | Ricbrigfter    | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-6.   | , O-9.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>R</b> leine Lastadie I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71/4   | 4              | 3m Straßentreuze mit ber gr. Lastadie.<br>Ansmundung in den Gang beim Kaiserthurm.<br>Mitte des Straßentreuzes mit dem Gang beim<br>Kaiserthurm 4'.                                                                                                                                                                                                    |
| Rleine Laftabie II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123/4  | 81/4           | Ausmundung in die Kischerstrafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Babftüberftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381/4  | 3¹/ <b>₄</b> ∶ | Westliche Band des Hauses Nr. 11 98/4'.<br>Mitte des Straßenkreuzes mit der Langenstraße.<br>Mitte des Straßenkreuzes mit der Strandstraße.<br>Gegen das Haus Nr. 5 294/4'.<br>Mitte des Straßenkreuzes mit der Aasstecher-                                                                                                                            |
| Beim grünen Thor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421/2  | 413/4          | ftraße und auf ber Huber 16'.<br>Im grünen Thor und turz vor demfelben.<br>Mitte des Straßentreuzes mit der himmel-<br>fahrtsstraße u. Baustraße u. dem Busebart.                                                                                                                                                                                      |
| Beim blauen Thurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 .   | 3              | Einmundung ber himmelfahrteftrage.<br>In ber Mitte bes Strafentreuzes mit ber Rifcherftrage.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pläterfitaße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183/4  | 151/2          | Den häufern Rr. 1 und 12 gegenüber 6'.<br>Den häufern Rr. 8 und 12 gegenüber 91/4'.<br>Den häufern Rr. 3 und 4 gegenüber.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ba</b> uftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 511/2  | 413/4          | Mitte bes Straßenfreuzes mit ber Bofrenter- ftraße 173/4'. Mitte bes Straßenfreuzes mit ber Kröpliner- ftraße. In ber Mitte bes Straßenfreuzes mit bem Bußebart, beim grünen Thor und ber Himmelfahrtsftraße. Den Häufern Rr. 3 und 37 gegenüber 501/4'. Zwischen ben beiben Echhäusern mit bem Buße.                                                  |
| Große Möndenftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291/4  |                | bart 2c. 421/4'. In ber Mitte bes Straßenkreuzes mit bem Bogelfang und ber Krämerstraße und auf bem Schilbe.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erägerstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161/2  | 121/2          | Im Möndenthore. Der nördigen Wand ber Waage gegenüber 26'. Der tleinen Möndenkraße gegenüber 12'. Im Strafentrenz mit der Strandstraße 31/2'. Dem Hause Nr. 10 gegenüber. Ausmündung in die Gr. Möndenstraße. Der Weinstraße gegenüber 153/4'. In der Mitte des Straßentrenzes mit der Koßefelberstraße 16'. In der Mitte der Gr. Möndenstraße der Kl. |
| Lubstrofic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501/4  |                | Möndenftraße gegenüber 12'.<br>Ausmündung in die Kröplinerstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Straßen.                                     | Höbchfter<br>Punkt. | Riedrigster<br>Punkt.          | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Fuß.                | Fuß.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sonidmannsstraße.                            | 38                  | 42 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Mitte bes Strafentreuzes mit ber Langenftraße, bem Bugebart und ber Fijcherstraße. Zwischen ben Hausern Rr. 2 und 31 491/2'. Zwischen ben Hausern Rr. 15 und 39 451/4'. Mitte bes Strafentreuzes mit ber Langenund Breiten-Strafe. Im Schnickmannsthor. Dem Sperlingsnest und auf ber Huber gegen- über 161/4'. |
| Shütenftraße.                                | 61/2                | 41/4                           | Mitte des Straßenkreuzes mit der Strands-<br>ftraße 2'.<br>Mitte des Straßenkreuzes mit der Gr. Las<br>ftadie.<br>Ausmilndung in den Gang: beim Kaiserthurm.<br>Mitte des Ganges beim Kaiserthurm der                                                                                                           |
| Aalftecherftraße.                            | 161/4               | 83/4                           | Schützenstraße gegenilber 31/2'.<br>Ausmündung in die Babfilberftraße.<br>Ausmündung in die Grapengießerstraße.<br>Mitte des Straßentreuzes mit der Babfilber-<br>Kraße und auf der huber 16'.                                                                                                                  |
| Jacobi <b>lizahol</b> .                      | 52                  | 44                             | Mitte bes Straßenfreines mit ber Grapengie-<br>gerfiraße und ber Großen Lastadie 91/4. Dem Stallgebäube ohne Nummer, an ber süb-<br>lichen Grenze gegenüber.<br>Sübliche Flucht bes Hauses Nr. 13.                                                                                                              |
| Barnstorfer Weg.<br>Augustenstraße.          | 561/4               | 401/2                          | Ift nicht nivellirt.<br>Der Mitte ber Prinzenstraße gegenüber.<br>In ber Flucht ber nörblichen Hausmauer bes<br>Gasthauses "bie Flora".<br>Der Einmundung der Friedrichstranzstraße gegenüber 478/4".                                                                                                           |
| Wismeriche Landfir.<br>Friedhofsweg.         | 511/4               | 30                             | Der Ausmündung in die Alexandrinenstraße<br>gegenüber 531/2'.<br>Ift nicht nivellirt.<br>Schwelle der Haupteinsahrt in den Friedhof.<br>Der Mitte des westlichen Beges in dem Bogenteiche gegenüber.                                                                                                            |
| Friedhof.                                    |                     |                                | Schwelle ber Ginfahrt 511/4'. Steigt bis jur füblichen Grenze circa 6' auf.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Querweg b. Friedhof.<br>Kröplinerstraße.     | 523/4               | 50                             | Ift nicht nivellirt.<br>Dem Hause Nr. 33 gegenüber.<br>Der nörblichen Mauer bes Edhauses Nr. 15<br>gegenüber.                                                                                                                                                                                                   |
| Doberauer Chaussee.<br>Friedrichfranzstraße. | 551/4               | 501/4                          | Ri nicht nivellirt.<br>Dem Hause Nr. 62 gegenüber.<br>Der öftlichen Mauer bes Hauses Nr. 89 ge-<br>genüber.                                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                     |                                | In ber Mitte bes Strafentreuzes mit ber<br>Alexandrinenstraße 491/2'.<br>Der Mitte ber Bringenstraße gegenüber 58'.<br>Der Mitte bes Wallgraben gegenüber 531/4'.                                                                                                                                               |

| Streßen.                                                                                                  | Sunft. | Miebrigfter | Bemerfungen.                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alte Bramower Weg.<br>Bei ber nenen An-<br>lage.<br>Sinterm grantenhanfe<br>Butter-Weg unb<br>Ren-Bramow. |        |             | Der Mitte bes Grünen Steiges gegenüber 55'. Einmündung in die Angustenstraße 473/4'. Sind nicht nivellirt. |

# Tab. III.\*)

Tabelle über die Cholera-Lodesfälle in Goldberg vom 8. August bis jum 2 October 1859 nach Lagen und Hansnummern.

| August.<br>8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |     |     |                                                                                          |                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8.                                                                           | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.                         | 20. | 21. | 22.                                                                                      | 23.                                                                      | 24                                         |
| 1924                                                                         |    |     | 124 |     |     |     | 124 |     | 124 | 129 | 74<br>74<br>186<br>129<br>4 |     |     | 198<br>125<br>73<br>231<br>55<br>107<br>194<br>130<br>160<br>12<br>9<br>101<br>300<br>15 | 187<br>304<br>227<br>180<br>300<br>112<br>107<br>198<br>250<br>16<br>129 | 99<br>119<br>280<br>275<br>13<br>125<br>10 |

<sup>&</sup>quot;) Meb. - Rath Wenbt.

# Anhang.

# Auguft.

# Septem ber.

| 25.   | 26  | 27.   | 28  | 29.               | 30.       | 31. | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. | 11. | 12 |
|-------|-----|-------|-----|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 77    | 145 | 32    | 95  | 316               | 57        | 152 | 281 | 296 | 153 | 18  | 253 | 190 | 119 | 195 | 306 | 263 | 192 |    |
| 77    |     | 208   |     |                   |           |     |     |     |     |     |     |     | 267 |     |     | 253 | 314 |    |
| 3.35  | 119 | - 5.5 |     | 132               |           |     |     |     |     |     |     |     | 244 |     |     | 94  | 142 |    |
|       | 118 |       |     | 285               |           |     |     |     |     |     |     |     | 302 |     |     | 3   | 320 |    |
| 12.00 | 116 | 0.00  |     |                   |           |     |     |     |     | 253 |     | 103 | 83  | 267 |     |     | 212 |    |
| 94    | 5   | 132   |     | 285               |           |     |     |     |     |     |     |     | 215 |     |     |     | 5   |    |
| 77    |     |       |     | 125               | 1000      |     |     |     |     | 129 |     |     | 320 | 6   |     |     |     |    |
| 12    |     |       |     | 57                |           |     |     |     |     | 320 |     | 7   | 7   |     |     |     | 1   |    |
| 29    |     |       |     | 196               |           |     |     |     | 178 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 45    |     |       |     | $\frac{178}{191}$ |           |     |     | 21  |     | 218 |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 07    |     |       | 113 |                   | 203       |     |     | 45b |     | 12  |     |     |     |     |     |     | - 1 |    |
| 07    |     | 11    | 265 |                   | 146       |     |     | 112 |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |    |
| 79    |     |       | 291 |                   | 203       |     | 129 |     | 193 |     |     |     | 1   | 0.5 |     | 2.0 | - 1 |    |
| 96    |     |       | 145 |                   |           | 207 | 14  | 10  | 14  |     |     |     |     |     |     | 7.0 |     |    |
| 96    |     |       | 129 |                   |           | 262 | **  |     | -   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 20    |     |       | 267 |                   |           | 192 |     | 6 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 21    |     |       | 268 |                   | 119       |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |    |
| 60    |     |       | 162 |                   |           | 226 | L N |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |    |
| 49    |     | 11    | 305 |                   | 196       | 31  |     |     |     |     | 3   |     | 1   |     |     |     | 1   |    |
| 20    |     |       | 178 | 1                 | 156       | 112 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|       |     |       | 135 |                   | 145       | 21  |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |    |
|       |     |       | 22  |                   | 215       | 6   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|       |     |       |     |                   | 127       |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |    |
|       |     |       |     | 1                 | 116       |     |     |     |     |     |     |     |     | - 1 |     |     |     |    |
|       |     |       |     |                   | 217       |     |     |     |     | ) 1 |     |     |     |     |     |     |     |    |
|       |     |       | 1   |                   | 206       | -   |     | 1   | . 1 |     | - 9 |     | 1   |     |     |     |     |    |
|       |     |       |     |                   | 121       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |    |
| 1     |     |       |     |                   | 205       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| - 1   |     |       |     | - 1               | 57        |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 1   |     | -   |    |
|       |     |       |     | 1                 | 261       |     |     |     |     |     |     | 1   |     | - 1 |     |     |     |    |
|       | - 1 |       |     | - 1               | 10        |     |     |     | - 1 |     |     | 1   |     | - 1 |     |     |     |    |
|       | - ) |       |     |                   | 67        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |    |
| 11    |     |       |     |                   | 73        |     |     |     |     |     |     | - 1 |     |     |     |     |     |    |
|       |     |       |     |                   | 178<br>35 |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | - 1 |     |    |

## September.

October.

| 13        | 14.        | 15. | 16. | 17.       | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1.       | 2.  |
|-----------|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 320<br>44 | 134<br>130 |     |     | 47<br>116 | 302 | 116 |     |     |     | ,   |     |     | 88  |     |     | 307 |     | <u> </u> | 162 |
| 2         | 2          | 68  |     | 2         | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |

|                                                        |                  |    |               |    |             | •  | 3ep      | t e m | ber | :. |     |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|------------------|----|---------------|----|-------------|----|----------|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|
|                                                        | 1                | 3  | 5             | 7  | 9           | 11 | 13       | 15    | 17  | 19 | 21  | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Trägerstraße<br>12 Häuser.                             |                  |    |               |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Kuhstraße<br>30 Häuser.                                | 14               | 8  |               |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Schnidmannsftraße<br>37 Häufer.                        | l<br>            |    |               | 34 |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Shütenstraße<br>8 Häufer.                              |                  |    |               |    |             | -  |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Aalstecherstraße<br>17 Häuser.                         |                  | 3  |               |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Jaeobp-Kirchhof<br>13 Häuser.                          |                  |    |               | 1  |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Barnstorfer Weg<br>26 Häuser.                          |                  | _  | -             |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Augustenstraße<br>81 Bäufer.                           | 22e<br>25<br>22g |    |               | 23 | <b>2</b> 2i |    | 36       |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Wismarfche Lanbstr.<br>22 Häufer.                      | _                |    | -<br> -<br> - | _  |             |    |          | -     |     |    | , ; |    |    |    |    |
| Friedhofsweg<br>11 Häufer.                             | -                |    |               |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Querweg beim Frieb-<br>bof 5 Baufer.                   |                  |    |               |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Doberaner Chauffee<br>21 Saufer.                       |                  |    |               |    | -           |    | -        |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Friedrich-Franz-Str.<br>98 Häuser.                     | 39<br>37         | 37 | 35<br>30      | 37 |             |    | 29<br>29 |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Beim nenen Werber<br>(Alter Bramwr. Weg)<br>28 Baufee. | _                |    |               |    |             |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Bei ber neuen Anlage<br>13 Baufer.                     |                  |    |               |    |             | -  | -        |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Hinterm Kranfenhaus<br>8 Häufer.                       |                  |    |               |    |             |    |          |       |     | į  |     |    |    |    |    |
| Pütterweg<br>15 Säufer.                                | _                | _  |               | _  | -           |    |          |       |     |    |     |    | }  |    |    |
| Reu - Bramow<br>6 Häuser.                              | _                | -  |               |    | -           |    |          |       |     |    |     |    |    |    |    |
| Budbinberftraße.                                       |                  |    |               |    | -           |    |          |       |     |    | İ   |    |    |    |    |
| Popfenmartt.                                           |                  |    |               |    |             |    |          | •     |     |    |     |    | -  |    |    |

|                     | September. |    |   |   |   |    |        |        |    |    |    |        |    |    |    |
|---------------------|------------|----|---|---|---|----|--------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|                     | 1          | 3  | 5 | 7 | 9 | 11 | 13     | 15     | 17 | 19 | 21 | 28     | 25 | 27 | 29 |
| Aröplinerftraße.    | 1          | 1  |   | Ţ | T |    |        | :      |    |    |    |        |    | 1  | 1  |
| Blücherplat.        |            |    |   | i | 1 | İ  |        |        |    |    | )  |        |    | !  |    |
| Rönigsfiraße.       |            |    | • | ; |   |    |        |        |    | ļ  | ļ  | i<br>! |    |    |    |
| Großer Rathagen.    | 1          | 1  |   |   |   |    | i      | •      |    |    |    | 1      |    | 1  | !  |
| Rleiner Rathagen.   | I          |    | • |   |   |    |        |        |    | 1  | 1  |        |    |    | !  |
| Ribbenipperftraße.  | 1          |    |   | 1 |   |    | ,      |        |    |    | !  |        |    |    |    |
| Alexandrinenftraße. |            | ı  | ì | ! |   |    | :      |        |    |    | :  | . ,    |    |    |    |
| Langeftraße.        |            |    | , | ! | 1 | :  | l<br>I | !<br>! |    |    |    |        | į  |    |    |
| Krämerftraße.       | 19         | -  |   |   | : |    | :      |        |    |    |    |        | ł  |    | 1  |
| Apostelftraße.      | 11         |    | : | 1 | i |    |        |        | '  |    |    |        |    | ļ  | ,  |
| Breiteftraße.       | 1          | 14 | : | • |   |    |        |        |    |    | '  |        | ŀ  |    |    |
| Schmiebestraße.     |            |    |   |   | ı | 3  | ,      |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Riftenmacherftrage. |            |    |   |   | 1 |    |        | 30     | ;  |    |    |        |    |    |    |

### Tab. II.

## Tabellarische Uebersicht

über die Sobenberbaltniffe in fammtlichen Straffen, in welchen im Jahre 1859 töbtliche Cholerafalle vorgetommen find.

Rach gutiger Mittheilung bes herrn Lanbes - Revifors und Rammer - Ingenieurs D. Saniter gu Roftod.

#### Dorbemerkungen.

1. Für bie nachstebenben Sbenangaben liegt ber Rullpunit in einem Baffer-fanbe ber Oberwarnow, welcher 3' 10" 9" bober liegt, als ber mittlere Bafferftand in ber Unterwarnow.

fiand in der Unterwarnow.

2. Der so sixter Basserspiegel in der Oberwarnow ist 47/8" niedriger als das Winterziel daselhst, letzters aber 3" höher, als das Sommerziel.

3. Der höchste Basserstand in der Unterwarnow ist 3' höher als der mittlere, in sehr seltenen Hällen 4'; der niedrigste dagegen 2' niedriger, in sehr seltenen Källen auch wohl 3'.

4. Das dem Nivellement zu Grunde gelegte Maaß ist das Lübecker.

5. Die angegebenen Höhen sind in der Mitte der einzelnen Straßen ermittelt marken.

| Straßen.            | Höchfter<br>Punct. | Riebrigfter<br>Punct. | Bemerkungen.                                                                      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Fuß.               | 846                   |                                                                                   |
| Faule Strafe.       | 133/4              |                       | Mitte bes Straßenfrenzes mit ber Straße beim Catharinenftift.                     |
|                     |                    | 1/4                   | Der Mitte bes Saufes Rr. 14 gegenüber.                                            |
|                     |                    | '-                    | Der Ditte ber Roblgärtnerftraße gegenüber be-                                     |
| Alter Martt.        | 411/2              |                       | trägt die Bibe 41/4'.<br>beim Saufe Rr. 10.                                       |
| 20000               | /_                 | 321/4                 | in ber Berlangerung ber füblichen Banb bes                                        |
|                     |                    |                       | Baufes Rr. 19 nach Often gu. Sibe ber Baffertunft 401/4.                          |
| Petri-Rirchof.      | 441/4              |                       | in ber Berlängerung ber nörblichen Mauer                                          |
| ,                   | / "                |                       | des Hauses Mr. 3.                                                                 |
|                     |                    | 261/4                 | Rante bes Ufers an ber Straße: Beim Betri-<br>Thor. Enbe bes Dammes außerhalb bes |
|                     |                    |                       | Betri-Thors bei ber Wache vorbei nach bem                                         |
|                     |                    |                       | Waffer zu 38/4'.                                                                  |
|                     |                    |                       | in ber Strafe beim Hause Rr. 11 (Thor-<br>schreiber) 128/4'.                      |
|                     |                    |                       | beim Hause Nr. 5 221/g'.                                                          |
| Bärberbruch.        |                    |                       | Einfahrt in die Wendenstraße 218/4.4<br>ist nicht nivellirt.                      |
| Dben am Gerberbruch | 251/2              |                       | Ritte der Lohgerberstraße.                                                        |
|                     | 1                  | 151/2                 | im Thore nach bem Gerberbruch.                                                    |
| Bollenweberftraße.  | 30                 | 171/4                 | zwischen ben Sausern Rr. 29 und 31.<br>Der Mitte bes Hauses Rr. 50 gegenüber.     |
| Rleine Golbftrage.  | 361/4              | ~1-/4                 | Berlängerung ber weftlichen Mauer von Rr. 22                                      |
| , -                 | ]                  | 041/                  | und 25.                                                                           |
|                     |                    | 341/ <sub>4</sub>     | Dem Hause Nr. 3 gegenüber.<br>Mitte ber Altschmiebestraße 858/4°.                 |
|                     |                    |                       | Mitte ber Lobgerberftraße 271/2".                                                 |

Tabelle über die Cholera-Todesfälle in Goldberg vom 24. August bis 6. September 1859 nach Tagen, Straßen und Hausnummern.

|                                                                                                        | 24  | 25         | 26  | 27                | 28                       | 29                | 30                                                   | 31  | 1                        | 2 | 3                 | 4          | 5 | 6          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---|-------------------|------------|---|------------|
| Rirchenstraße I.<br>Rr. 150-162.<br>" 203-217.<br>— 26 Häuser.                                         |     | 207<br>160 |     | 208<br>203<br>211 | 163                      |                   | 216<br>203<br>203<br>156<br>215<br>217<br>206<br>205 | 207 | 157<br>162               |   | 153               | 162        |   | 208<br>161 |
| Rirchenstraße II.<br>Rr. 189—149.<br>"218—226.<br>— 15 Häuser.                                         |     | 145        | 145 |                   | 145                      | 146               | 139<br>139<br>146<br>145                             |     | 146<br>220               |   |                   | 218        |   |            |
| Amtefiraße.<br>Rr. 226—229.<br>Rr. 281, 135—138.<br>— 9 Häuser.                                        |     |            |     | 136               | 135                      |                   | 138                                                  | 226 |                          |   |                   |            |   |            |
| Jungfernstr. I.<br>Nr. 250. 283—289,<br>Nr. 273—279.<br>— 16 Päuser.                                   | 275 |            |     |                   |                          |                   |                                                      | 237 |                          |   | 237<br>273        |            |   | -          |
| Jungfernstr. II.<br>Rr. 240—259.<br>" 263—266.<br>— 19 Häufer.                                         |     |            |     |                   | 265                      |                   | 265                                                  | 264 | 265<br>265               |   |                   | 265<br>253 |   |            |
| Wallftr. u. Wall.<br>Nr., 260 unb 261.<br>" 284—315.<br>— 34 Häuser.                                   |     | 1          |     | 305               | 284<br>291<br>305        | 303<br>285<br>285 | 312<br>314<br>291<br>261                             | 288 | 296<br>287<br>291<br>306 |   | 303<br>298<br>314 |            |   |            |
| Am Pferbemarkt.<br>18r. 263, 267—269.<br>18r. 280—283.<br>18r. 270—272.<br>18r. 316—322.<br>17 Hänfer. | 280 | 262        | 1   |                   | 320<br>267<br>268<br>320 | 316               |                                                      | 262 | 281<br>320               |   | 269               | 320        |   | 320<br>320 |

Anhang.

Tabelle

über die Cholera-Todesfälle in Goldberg vom 7. September bis 2. October 1859 nach Tagen, Straßen und Hausnummern.

|                                                                           | 7   | 8          | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14         | 15  | 16 | 17  | 18 | 19  | 26 | 29 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|----|-----|----|----|------------|-----|----|-----|----|-----|----|----|---|
| Mühlenstraße<br>Ar. 117—134.<br>— 18 Häuser.                              | 119 |            |   |    |     |    |    | 180<br>184 |     |    |     |    |     |    |    |   |
| Langestraße I.<br>Mr. 117.<br>Mr. 103116.<br>u. Mr. 116b.<br>— 32 Häuser. |     |            |   |    |     |    |    |            | 116 |    | 116 |    | 116 |    |    | - |
| Langestraße II.<br>Rr. 18—30.<br>Rr. 86—102.<br>— 29 Säuser.              |     |            | , | 94 |     |    |    | 28         |     |    |     |    |     | 88 |    |   |
| Langestraße III.<br>Mr. 31–39.<br>Mr. 76–85.<br>— 19 Häufer.              | 83  |            |   |    |     |    |    |            |     |    |     |    |     |    |    |   |
| Langestraße IV.<br>Mr. 40—49.<br>Mr. 66—75.<br>= 21 Häuser.               |     |            |   |    |     | 44 |    | 68         | 3   | 47 | ,   |    |     |    | 1  |   |
| Langestraße V.<br>Rr. 50—65.<br>— 16 Häuser.                              | İ   |            |   |    |     |    |    |            |     |    |     |    |     |    |    |   |
| Rehrwieber<br>Nr. 185—201.<br>Nr. 180.<br>Nr. 177—179.<br>— 20 Hätser.    |     | 195<br>196 |   |    | 192 |    |    |            |     |    |     | -  |     |    |    |   |

Anhang.

Tabelle über die Cholera-Todesfälle in Goldberg vom 7. September dis 2. October 1859 nach Tagen, Straßen und Hausnummern.

|                                                                                             | =   |     |            |     | -   |    |     | _  |    |     |    |    | -   | == |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|---|
| -                                                                                           | 7   | 8   | 9          | 10  | 11  | 12 | 13  | 14 | 15 | 16  | 17 | 18 | 19  | 26 | 29  | 2 |
| Arrchenstraße I.<br>Rr. 150—162.<br>Rr. 203—217.<br>— 26 Häuser.                            | 215 | 203 |            |     | 212 |    |     |    |    |     |    |    | ,   |    |     |   |
| Kirchenstraße II.<br>Kr. 139–149.<br>" 218–225.<br>— 15 Häuser.                             |     |     |            |     | 142 |    |     |    |    |     |    |    |     |    |     |   |
| Amtsftraße.<br>Rr. 226—229.<br>Rr. 231, 135—138.<br>— 9 Häuser.                             |     |     |            |     |     |    |     |    |    |     |    | -  |     |    | •   | , |
| Jungfernftr. I. 92r. 230, 232-239, 98r. 273-279. = 16 Saufer.                               |     |     |            |     |     |    |     |    |    |     |    |    |     |    |     | 井 |
| Jungferuftr. II.<br>Rr. 240—259.<br>" 263—266.<br>— 19 Häufer.                              | 244 | 244 |            | 263 |     |    |     |    |    | 264 |    |    |     |    |     |   |
| Wallftr. u. Wall.<br>9rr. 260 und 261.<br>" 284—315.<br>— 34 Häufer.                        | 302 | 315 | 306<br>302 |     | 314 |    |     |    |    |     |    |    | 302 |    | 307 |   |
| Am Pferbemarkt.<br>Rr. 262, 267—269.<br>"260—283.<br>"270—272.<br>"316—322.<br>— 17 Şäufer. |     |     |            |     | 320 |    | 320 |    |    |     |    |    |     | -  |     |   |

# Anhang.

Tab. V.\*) Tabelle

über die Erfrantungen und Todesfälle in Dargun.

| Rummer<br>der<br>Gekenkung                                           | Oatum<br>Fr | Erfrantung               | Gestorben  |             | Genesen          | Pausnumer                    | Rummer<br>ber<br>Erfranfung | Datum                                   | Erfrantung                      | Вейогреп |                | Genesen        | Sauenummer             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|
|                                                                      | Œ           | rfte                     | Gru        | рþе.        |                  |                              | 40<br>41                    | Sept.                                   | 14.<br>16.                      |          |                | 22<br>23       | 124<br>93              |
| 1                                                                    | Aug.        | 8.                       | Aug.       | 10.         |                  | 76                           |                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ritt                            | e Gr     | upp            |                |                        |
| 2<br>3<br>4<br>5                                                     | 31          | 12.<br>13.<br>15.<br>20. | e Gru      | <b>.</b> ממ | 1<br>2<br>3<br>4 | 108<br>76<br>76<br>6         | 42<br>43<br>44<br>45<br>46  | Sept<br>",<br>",                        | 28.<br>28.<br>29.<br>29.<br>30. | Dct.     | 1.<br>6.       | 24<br>25<br>26 | 53n.<br>68<br>70<br>71 |
| 6                                                                    | Mug.        |                          |            | ' '         |                  | 103                          | 47                          | "                                       | 30                              |          |                | 27             | 70<br>109              |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                         | "           | 22.<br>25.<br>26.        | Aug.       | 25.<br>28.  | 5<br>6           | 103<br>66<br>64<br>58<br>100 | 48<br>49<br>50<br>51        | Oct.                                    | 30.<br>1.<br>1.<br>1.           | ",       | 1.<br>1.<br>2. | 28             | 68<br>70<br>71<br>70   |
| 11                                                                   | "           | 29.<br>29.               | "          | <b>3</b> 0. | 7                | 58                           | 52                          | "                                       | 1.                              | ",       | 2.             |                | 75.                    |
| 12<br>13<br>14<br>/ 15<br>16<br>17                                   | ,,          | 30.                      | Ccpt.      | 3.<br>3.    |                  | 58<br>60                     | 53<br>54                    | "                                       | 2.<br>3.                        |          | 8.             | 29             | 53в.<br>63а.<br>107    |
| 13<br>14                                                             | "           | 30.<br>31.               | Aug.       | 31.         |                  | 103                          | 55                          | "                                       | 4.                              | "        | 0.             | 30             | 107                    |
| 15                                                                   | "           | 31.                      | Scpt.      | 6.          |                  | 60                           | 56                          | "                                       | 4.                              |          |                | 31<br>32       | 68a.                   |
| 16<br>17                                                             | "           | 31.<br>31.               |            | 6.          | 8                | 58<br>60                     | 57<br>58                    | "                                       | 4.<br>4.                        |          |                | 33             | 63a.<br>71             |
| 18                                                                   | ",          | 31.                      | Cept.      | 1.          |                  | 60                           | 59                          | ",                                      | 4.                              |          |                | 34             | 71                     |
| 18<br>19<br>20<br>21                                                 | Sept        | 31.<br>. 1.              | Gept.      | 2.          | 9                | 60<br>92<br>52               | 60<br>61                    | "                                       | 5.<br>5                         | Det.     | 6.             | 35             | 68<br>70               |
| 20<br>21                                                             | Jepi        | 1.                       | ocpi.      | 2.          |                  | 65                           | 62                          | "                                       | 5.<br>5.<br>5.<br>7.            |          | ٠.             | 36             | 63в.                   |
| 22<br>23<br>24<br>25                                                 | ",          | 3.                       | ,,         | 3.          | 10               | 65                           | 63                          | "                                       | <u>5</u> .                      |          |                | 37<br>38       | 54                     |
| 23<br>24                                                             | "           | 3.<br>3.                 |            |             | 10<br>11         | 60<br>59                     | 64<br>65                    | "                                       | 7.                              |          |                | 39             | 68<br>63e.             |
| 25                                                                   | ",          | 4.                       | _          |             | 12               | 59<br>103                    | 66                          | "                                       | 7.<br>7.                        |          |                | 40             | 63E.                   |
| 26                                                                   | "           | 4.<br>4.                 | Gept.      | 5.          | 13               | 65<br>15c.                   | 67<br>68                    | "                                       | 7.<br>7.                        |          |                | 41<br>42       | 72                     |
| 28                                                                   | ",          | 5.                       |            |             | 14               | 110                          | 69                          | "                                       | 8.                              | Dct.     | 9.             |                | 92                     |
| 29                                                                   | ",          | 5.                       |            |             | 15               | 109<br>103                   | 70<br>71                    | ,,                                      | 8.<br>9.                        | ìı       | 10.<br>9.      |                | 53в.<br>6 <b>3</b> в.  |
| 30<br>81                                                             | "           | 6.<br>7.                 |            |             | 16<br>17         | 103<br>58                    | 72                          | "                                       | 9.                              | "        | <b>J</b> .     | 43             | 71                     |
| 27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38 | ",          | 8.                       | Gept.      | 9.          |                  | 110                          | 72<br>73                    | ,,                                      | 9.                              |          |                | 44             | 68                     |
| 33<br>24                                                             | ".          | 8.<br>8.                 | Sout       | 8.          | 18               | 124<br>110                   | 74<br>75                    | "                                       | 9.<br>9.                        |          |                | 45<br>46       | 79<br>79               |
| 35                                                                   | "           | 9.                       | Sept.      | 9.          |                  | 110                          | 76`                         | "                                       | 10.                             |          |                | 47             | 124                    |
| 86                                                                   | "           | 12.                      | <b>"</b> , | 18.         | 10               | 52                           | 77                          | ,,                                      | 10.                             |          |                | 48<br>49       | 68<br>66               |
| 37<br>22                                                             | "           | 12.<br>12.               |            |             | 19<br>20         | 93<br>93<br>68               | 78<br>79                    | "                                       | 11.<br>16.                      |          |                | 50             | 71                     |
| 39                                                                   | ","         | 14.                      | 1          |             | 21               | 68                           | ''                          | "                                       |                                 |          |                |                |                        |

<sup>&</sup>quot;) Dr. Linfen.

Tab. VI.\*) Tabelle

über die Todesfälle in der Dobergner Cholera-Spidemie 1859, auf die Wohnungen vertheilt.

| Pausuummer .       | Familien-<br>zahl in ben<br>Häusern | Bahl<br>ber<br>Tobes.<br>fälle | - <b>P</b> ausnum            | mier                      | Familien.<br>Zahl in ben<br>Häufern | Bahl<br>der<br>Todes<br>fälle |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Baitenhagen        | 4                                   | 2                              | Baumftrage                   |                           | Trans                               | p. 56                         |
| Rammerbof:         | -                                   |                                |                              | 129.                      | : 8                                 | 2                             |
| 1. Raten           | 4                                   | 3                              |                              | 134.                      | 3                                   | 1                             |
| 2. ,,              | 2                                   | . 2                            |                              | 144.                      | 4                                   | 2                             |
| Rüfterbaus         | 1                                   | 1                              |                              | 145.                      | . 7                                 | 1                             |
| Schulhaus          | Ī                                   | 1                              |                              | 146 a.                    | 3                                   | 1                             |
| Own.y              | 1 13 Fami= )                        |                                |                              | 146 c.                    | 2                                   | 1 <b>1</b>                    |
| Armenbans          | lien 25 -30 (                       | 7                              |                              | 146 d.                    | 2                                   | i 1                           |
| at mengano         | Detinirte                           |                                | Deue Reibe                   | 66.                       | 6                                   | 2                             |
| Markt 117.         | 3                                   | 1                              |                              | 67.                       | 2                                   | . Ī                           |
| 190                | i                                   | 2                              |                              | 70.                       | · 4                                 | ī                             |
| 56 h               | 2                                   | ī                              | 1                            | 79                        | $ar{f 2}$                           | ī                             |
| Am Springbrunuen.  | _                                   | 1 -                            | İ                            | 83.                       | : 4                                 | h 1                           |
| 34.                | 1                                   | 1                              |                              | 89.                       | . <b>ē</b>                          | 4                             |
| Binterreiben       | •                                   | _                              | 1                            | 91.                       | 10                                  | ī                             |
| 54.                | 7                                   | 1                              | ]                            | 98.                       | 1 4                                 | 1                             |
| 57.                | 4                                   | ī                              | l                            | 95 b.                     | ā·                                  | 3                             |
| 58.                | 2                                   | ī                              | 1                            | 98 a.                     | 6                                   | i                             |
| 166 b.             | 4                                   | : 2                            | 1                            | 100.                      | i                                   | ī                             |
| Jungfernftraße unb | _                                   |                                | 1                            | 104.                      | . 3                                 | i                             |
| Jungfernberg       | 1                                   |                                | 1                            | 111.                      | i                                   | î                             |
| 158 b.             | 4                                   | 3                              | Raftanienftr.                |                           | 1                                   | •                             |
| 160.               | 3                                   | 3                              | ichießen gum                 | 224 a.                    | 3                                   | 3                             |
| 164.               | 3                                   | i                              | Theil in bie<br>Kirchhoffte. | 224 b.                    | 8                                   |                               |
| 198.               | 3                                   | ī                              | Riraboffer.                  | 224 c.                    | 8                                   | 3<br>2<br>2<br>1              |
| · 247.             | 6                                   | 2                              | hinein                       | 225.                      | 8                                   | 2                             |
| 255.               | 5                                   | : ĩ                            | į.                           | 226.                      | 7                                   | ī                             |
| Lettowsberg        |                                     | ; •                            | 1                            | 228.                      | 6                                   | 3                             |
| 105.               | 3                                   | ! 1                            | Ì                            | 220.<br>229.              | 8                                   | 1                             |
| 207.               | , 3                                 | 2                              | l                            | 230.                      | 1                                   | 1 1                           |
| 209.               | 4                                   | ı ĩ                            | 1                            | 232.                      | 5                                   | 1 1 1                         |
| 203.<br>211 a.     | 2                                   | 2                              | 1                            | 232.<br>233.              | 8                                   | 5                             |
| 213 a.             | 4                                   | 1 î                            | 1                            | 240.                      | 6                                   | 5                             |
| 213 k.<br>213 b.   | 4                                   | i                              | 1                            | 240.<br>242.              | 4                                   | 1 7                           |
| 215 0,<br>217.     | 3                                   | 1                              | Rirchhofftr.                 | 2 <del>22</del> .<br>222. | 8                                   | 1<br>1<br>3<br>4              |
| 211.<br>219 a.     | 3                                   | 2                              | wir chaniter.                | 238.                      | 1 4                                 | 1 0                           |
| 219 b.             | 3                                   | 1                              | I                            | 243.                      | 4                                   | J A                           |
|                    |                                     | 1 4                            | 1                            | 245.<br>265.              | 5                                   | 1                             |
| Baumftraße         | . 3                                 | 1                              | I                            | 269.                      | , 7                                 | 1 4 1                         |
| 108 b.<br>124.     | 2                                   | 1                              | Offician                     | 209.<br>185.              | . g                                 | 1 1                           |
| 124.<br>126.       | 8                                   | 1 1                            | Algier                       | 180.<br>187.              | 10                                  | 5                             |
| 126.<br>128.       | 1 6                                 | 4                              | 1                            | 197.<br>189 ъ.            |                                     | 1                             |
| 125.               | ' 0                                 | • 🛨                            | 1                            | TOO D                     | · Z                                 | 1 1                           |

<sup>&</sup>quot;) Deb.-Rath Rortim.

Drud von Bar & hermann in Leipzig.

So. Sunt Than mi Fol.

Con



THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

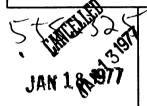

